Ausgezeichnele Wirkung.

#### Telegraphische Depeschen. (Geliefert bon ber United Brek.)

Inland.

Die Windsbraut!

Bafhingtan, D. C., 24. Nov. Gine Menge Schredensnachrichten ift noch über ben geftrigen Sturm eingetroffen. Sice und allenthalben am atlantifden Deean war bas Unheil am größten, einschließlich des Menschenverluftes. In figer Stadt murden u. A. Die Mauern ber neuen Daperatt'ichen Dufithalle umgeweht und ber Schneiber George White fowie eines feiner Dahmadden wurden als Leichen aus ben Trummern gezogen. Der materielle Gefammtichas ben wird fich hierorts auf mehr als \$250.000 belaufen.

ver Telegraphenverfehr gwischen bem Dften und Weften litt burch ben Sturm in einem Dage, wie es icon feit Jah=

ren nicht vorgetommen ift. Much bas Beiße Saus hat burch ben Sturm nicht unbetrachtlich gelitten. Gin etwa 30 Rug langes Stud fteinerner Balluftrade um bas Dach herum murbe abgeriffen und fuhr burch bas Dach ber Gaulenhalle am öftlichen Bugang bes Rellergeschoffes. Die Drahtverbindung bes Beifen Saufes mit ber übrigen Welt ftodte ganglich.

Bittsburg, 24. Nov. Der geftrige Sturm babier war ber größte feit 1889 (bamals famen nahezu 40 Berfonen um, biesmal allerdings nur eine.) Derfelbe bauerte faft eine Stunde lang. Der Berfehr mit ber Augenwelt ftodie faft

pöllig. Cleveland, D., 24. Rov. Das geftrige Sturmwetter mar bas ichlimmfte feit mehreren Jahren. Dazu regnete es ben gangen Tag. Gegen Mittag wurde es fo buntel, bag man in ber gangen Stadt bie Lampen und bas Bas angunden mußte. Menschenverlufte find, foweit bekannt, nicht zu beflagen.

Remton, Miff., 24. Rov. Geftern Nachmittag gegen 4 Uhr braufte ein fdredlicher Wirbelfturm von Gudmeften über Lamrence, 4 Deilen meftlich von hier. Alle Baufer auf ber Sturmbahn wurden buchftablich aus dem Grund gehoben und fortgeführt; große Balten murben maffenhaft mehrere Deilen weit fortgetragen, bis fie gu Boben fturgten.

#### Lahmer Auslieferungsvertrag.

Bofton, 24. Nov. Als vor Rurgem ber Bertrag gwischen ben Ber. Staaten und Großbritannien guitanbetam. glaubte man, es merbe nicht fcmierig fein, bie Muslieferung von Berfonen gu erwirten, melde eines Berbrechens be= idulbiat find.

Aber Die formellen Umftanblichkeiten auf britifder Geite icheinen bas Befet mirfungslos zu machen. Reuerdings

liegt folgender Fall vor: Gin Mann, von bem man mußte, bag er in London mar, murde megen eines. Es ging eine ausführliche Rabelbepefche nach ber Scotland 2)ard ab. Ginen Monat lang borte bie biefige Polizei gar nichts mehr von der Gache.

Gines Tages aber fragte ber Geere: tar bes Gouverneurs von Maffachufetts bei ber biefigen Polizei an. ob ein ge: miffer Mann in London verlangt merbe. Ge ftellte fich Folgenbes heraus: Die englische Boligei batte bas Telegramm an bas Umt bes Auswärtigen vermiefen, biefes ichidte es an ben amerifanis fchen Gefandten Lincoln, ber fette fich mit bem Staatsfecretar in Bafbington in Berbindung, und biefer manbte fich an ben Gouverneur von Maffachufetts. Derfelbe Inftangengang mußte bei

Rudbeforberung ber Austunft nach England eingehalten werben! Mittler: meile mar ber Gefuchte nach Untwerpen geflohen. Diefelbe Erfahrung icheint bie hiefige

Bolizei jett bezüglich bes Defraubanten Beat aus Reufchottland zu machen, melder große Unterschlagungen an ber Bofton= & Albany=Bahn verübt hat.

## Souverneur Soven geftorben.

Indianapolis, 24. Nov. Nach langerem Unwohlfein ift geftern Rachmittag General Alvin B. Soven, ber Gouverneur von Indiana, gestorben. Soven mar am 6. Geptember 1821 auf einer Farm bei Mount Bernon geboren und machte fich im mericanischen fowie befon= bers im Burgerfrieg befannt. Früher ein Demofrat, murbe er 1887 als Repu= blifaner in ben Congreg gemählt unb war auch bei ber letten Gouverneurs: mahl republitanifder Canbibat, als welcher er mit 2200 Bluralität über ben Demofraten Matfon gemählt murbe. -Der Bicegouverneur Gra 3. Chafe wird heute ben Umtseid als fein Rachfolger

## Die republifanifche Nationalconvention.

Wafhington, D. C., 24. Nov. Das republitanifche Rationalcomite hat fich nach einem langen Rebegefecht und nach fieben Abstimmungen bafür entschieben, bağ bie nachfte republitanifche Rationals convention in Minneapolis fattfinben und am 7. Juni n, 3. eröffnet werben foll. Bei ber erften Abstimmung maren 10 Stimmen auf New Yort, 14 auf Minneapolis, 8 auf Cincinnati, 5 auf Can Francisco, 4 auf Chattanooga, 3 auf Dmaha, 1 auf Detroit und 1 auf Bittsburg entfallen; in ber fiebenten 216s ftimmung erhielt.Minneapolis 20 Stim= men. fr. Campbell, bas Comitemit= glieb für Illinois, hatte ben in Chicago gefaßten Beichluß vorgelegt, wonach Shicago fich nicht um bie Convention emirbt, jeboch, wenn man es burchaus Schulbigfeit thun murbe.

#### Der Fenermolod.

Cincinnati, 24. Nov. Seute fruh brannte bie Fabrit ber "Gertro Furniture Manufacturing Co. " vollig nie: ber. Durch ben Ginfturg bes Daches fomie ber Tugboben bes fiebenftodigen Bebaudes wurden auch fieben Feuers wehrleute verschüttet, boch ift nur ber Leutnant Connors bebenflich verlett. Der Gigenthumsverluft wird auf \$100,000 gefchätzt.

Sennfour, Ind., 24. Nov. Die Tolu-Fabrit nebft Inhalt brannte ver= gangene Racht nieber, und auch bas Bierlagerhaus der "Babit Breming Co. " von Milmautee verbrannte mit.

Brootign, R. D., 24. Nov. Geftern Racht gegen 1/1 Uhr brannte es im hin= teren Theil von Ro. 292 Court Str. Jenes Baufergeviert besteht fast auschlieglich aus Beichäftshäufern mit ge= fährlichem Material, und zudem ftanb ber Loidmannichaft nicht Waffer genug gu Gebote. Unter biefen Umftanben ift noch zu verwundern, daß ber. Schaben "nur" \$100,000 beträgt.

#### Selbstmord eines Arztes.

Jadjonville, 3ll., 24. Rov. Dr. Undrew McFarland, einer ber hervor= ragendften Mergte in Minois, hat in bem "Dat Lawn Retreat", einer von ibm begrundeten und 20 Jahre lang geleiteten Brivatanftalt, nächtlicherweile Gelbstmord begangen. Man fand feine Leiche an bem Oberbalten einer Thure in einem unbewohnten Zimmer hangen; er hatte fich aus einem Bettlaten einen Strid gebreht. Schon feit langerer Beit mar er fehr leibend, und feine Freunde pagten ihm auf, aus Beforgnig por Gelbstentleibung.

Angekommene Dampfer. New Yort - Bothnia von Liverpool; Bolaria von Stettin; Maasbam von

Liverpool - Tentonic von New Yort. 25etterbericht.

Für die nächften 18 Stunden folgen: bes Better in Illinois: Etwas fühler; heute und Mittwoch im Mugemeinen chones Wetter, Westwinde.

#### Musland.

Socialdemofratifder Bafilfteg.

Berlin, 24. Nov. Bei ber Griat: Reichstagswahl in Salle fiegte ber focial: bemofratische Candidat Bartmann über ein hervorrngenbes Mitglieb ber natio: nalliberalen Partet, welches auch die Unterftutung ber confernativen Bartei fowie ber Regierung hatte.

#### Sr. v. Siers in Berlin.

Berlin, 24. Nov. Beute fruh hatte fr. v. Giers, der ruffifche Minifter bes Auswärtigen, eine Confereng mit Raifer Wilhelm. Darauf wurde ihm vom Reichstangler Caprivi ein Gabetfrühftud gegeben. Die ruffifchen Beis tungen ichlagen in ihren Bejprechungen bes Giers'ichen Befuches Dahier verföhnlichen Ton an und fagen, man hoffe, bag die Gegenwart bes ruffifchen Ministers die allgemeine irrige Borftel: lung ber Deutschen von angeblicher Un= tipathie der Ruffen gegen Deutschland vericheuchen werbe.

## Der Proceft gegen den Ergüifchof.

Paris, 24. Dov. Seute nahm ber wichtige, mit fo großer Spannung er= martete Brocen gegen ben Grabifchof pon Mir, megen Beleidigung bes Juftigund Gultusministers Rallieres in einem Briefe, im Appellationshof feinen In-Gine Menge hervorragender Berfonlichkeiten ift gur Berhandlung er= ichienen. Entgegen ber früheren 2111= tunbigung, ift ber Ergbifchof nicht in feinen tirchlichen Umtsgemanbern vor Bericht getreten, fonbern im gewöhn= lichen Gefellschaftscoftum eines Bralaten feines Ranges.

## Die englischen Confervativen.

London, 24. Nov. Der zweite Tag ber großen Barteiconvention ber Confervativen gu Birmingham murbe beute früh unter noch viel ftarterer Betheili= gung eröffnet, als ber erfte. Morgens murbe nichts von Bedeutung erledigt. Um 11 Uhr Nachmittags machte man Baufe, um das Dahl einzunehmen, und barauf begann eine wichtige Rachmit:

Lord Bindfor und ber Achtbare Benry Matthews, Gecretar bes Innern verla: fen große Reben und bemirtten bie Un: nahme von Beichluffen, in welchen gegen bie Entrechtung ber Balifer Rirche protestirt mirb. Die irifche Bolitif und fonftige Acte ber Regierung gebilligt, und arbeiterfreundliche Magnahmen be fürmortet merben.

## Die Beigbled. Bleberproduction.

London, 24. Rov. In einer heute fattgefundenen Sigung haben bie Weiß= blechfabrifanten in Bales mirtlich beichloffen, ihre Fabriten auf zwei Bochen im Dezember und auf zwei Bochen im Januar gu ichliegen, um ber fortgefete ten Reigung gu Breisrudgangen, in= folge ber Unhäufung von Borrathen in ben Ber. Staaten, entgegenguwirfen.

Japans jungftes Erdbeben. London, 24. Dav. Das Erbbeben, welches am 28. October Japan beim: fuchte, war das heftigfte feit 1855; bas: felbe murbe in 31 Provingen verfpurt, und ben jeht vorliegenben Rachrichten gufolge find etwa 42,000 Baufer gerftort und minbestens 200,000 Menschen obbachlos geworben, mabrend mehr als 5000 Berfonen umgetommen find. Die Erdftoge bauerten bis jum 5. November mit verminberter Beftigfeit fort, und im Bangen hat man 6000 Stoge ges 118 Conventionsfit haben wolle, feine gablt, was etwa zwei auf bie Minute und gog fich babei fcmere Berlehunausmachen murbe!

#### Dictator Sonteca ab.

London, 24. Nov. Depefchen aus Rio Janeiro melben, bag auch bort ein moblgeleiteter Aufstand gegen Fonjecas angemaßte Dictatur ausbrach, worauf biefer es an ber Beit fand, fein Umt niebergulegen. Bie er erflarte, ift er zugunften von Floriano Peirotto gurud: getreten. Das ift ungefahr bie erfte Sandlung Fonjecas, welche fich allge-meinen Beifalls erfreute. Der Bice-Brafibent ber Fonfeca'ichen Regierung wird ichwerlich bie Leitung ber Staats= angelegenheiten übernehmen ober behaupten tonnen, wenn man nicht über= zeugt ift, bag er mit ben Grundfaten ber Führer ber Revolutionsbewegung übereinstimmt. In Rio Janeiro herricht große Aufregung. Berfonen, welche bie brafilifden Ber-

#### Telegraphifche Totigen.

unbeliebt mare.

Infolge mehrerer Bahlprotefte fowie auch zweier Todesfälle ift bie Bu= fammenfetung ber neuen Dem Dorter Staatslegislatur noch immer unficher.

- Die Staatsanwaltichaft in St. Louis murbe gegen 60 Corporationen flagbar, welche fich ber Berlegung bes "Unti-Truft-Gefetes" von Miffouri schuldig gemacht haben.

- 50,000 Berfonen verloren in Brootlyn, R. D., zeitweise ihre Befchäftigung, ba infolge bes, bereits ermahnten Berftens eines Bafferrohres allgemeiner Baffermangel eintrat.

- Das Staats: Dbergericht von Californien hat entichieden, dag bas Wefet, welches \$300,000 gur Bertretung Californiens auf der Chicagoer Welt= aus ftellung anwies, nicht verfaf= fungswidrig fei.

-- Bu Minneapolis ift geftern Abend in bem fünfitodigen Gebaube, in melchem fich die "North Star Boot & Choe Co." befand, Feuer ausgebrochen, bas mit Muhe auf bus Bebaude felbit befchrantt murde; ber Schaden beträgt gegen \$350,000.

- Durch bie unvorsichtige Sandha: bung von Nitroglycerin tamen in North Washington, Beft-Moreland-Co., Ba., geftern zwei beutiche Arbeiter um, von denen ber eine Georg Lauffer beißt. Die Erfdütterung infolge ber Explosion murbe im Umfreis von etwa 10 Deilen

- Die St. Louiser "Boft=Dispatch" ift von ber "Amos Bhitelen Co." in Springfield, D., auf \$100,000 Schabenerjag verklagt worden, und gwar wegen einer Depefche über ben Bertauf eines angeblich vor 3 Jahren verfrach:

ten Mahmaschinen-Geschäftes. - Bu Artoe, Mo., ftieg geftern ein Ranfas City=, St. Jojeph= & Conncil Bluffs-Schneilzug mit gen gufammen, ber mahrend des Sturmes von einem Geitengeleise weggeweht worden war und 6 Meilen weit len= fungelog lief. Gin Erprenbote murbe mahricheinlich töbtlich perlett.

- Mus Bittsburg wird gemelbet: In bem Gepadmagen eines weftlich gehenden Boftzuges erplodirte, als ber Bug gerade an ber Station Frvin vorbeifuhr, eine Dynamitpatrone, Die fich in einem Reifetoffer befand; eine Band bes Roffers murbe fortgeriffen, und auch fonft beträchtliche Berheerung verurfacht. Der Befiger bes Roffers, ber Ungar Gaby, murbe nebft feiner Frau beim Gintreffen bes Buges in Bittsburg verhaftet.

- Mus Calebonia, Minn., wird ge: melbet: Muf eigenthumliche QBeife ift ber 72jährige Unfiedler Ricolas Gflen im County Doufton um's Leben gefom= men. Bahrend berfelbe, bie Thonpfeife im Munde, feinen Schmeinen Gutter brachte, glitt er aus und fiel fo unglad: lich, bag ihm ber Pfeifenstiel in ben Bals hineingetrieben murbe; bas barin enthaltene Nicotin bewirfte - trobbem man ben abgebrochenen Stiel bald wie: ber herausichaffte - Blutvergiftung, und biefe verlief raich tobtlich.

- Die Grippe nimmt wieber in Deutschland fowie in Frankreich eine größere Musbehnung an. Bejonders ftart und verhängnigvoll graffirt fle in Berlin und Samburg.

Ber eine fleinelingeige in die ,, Abendpoft" einruden laft, braucht nicht gleich ein Ber mogen auf's Spiel ju fegen.

## Plöglich geftorben.

George G. Allen, ein bekannter Beidaftsmann und ein Mitglieb ber Grundeigenthumshandler-Firma Mits chell & Allen, beren Geschäftslofal fich Do. 175 Dearborn Str. befindet, ftarb mahrend letter Racht in feiner Bob= nung, Do. 5207 Groveland Ave. Allen befand fich geftern Rachmittag in ber Stadt und gog fich eine ftarte Erfaltung qu. Rach Saufe gurudgetehrt, mußte er fich zu Bette legen und fanbte nach einem Mrgte. Che ber Lettere jeboch erschien, machte ein Lungenichlag bem Leben bes Rranfen ein plobliches Ende. Allen war 50 Jahre alt und unver-

# Erlag feinen Berlegungen.

In feiner Bohnung, Ro. 38 Julian Str., farb heute Morgen John Bante, ein Angestellter ber 2B. Chicago= Stragenbahn - Gefellichaft. Sante gerieth am Sonntag im Mafchinengebaube an ber Rodwell Str. in bas Getriebe gen au.

#### Mus dem Frrenhaufe entfprungen. Ceon Corbette foll gurud nach

franfreich. Die Aufmertfamteit ber Ginmanberungebehörbe mirb fich eingebend mit bem Falle eines Mannes Ramens Leon Corbette gu beichäftigen haben, welch' letterer fich gegermartig im Detention= Sofpital befindet. Der Genannte murbe geftern Abend in beinahe abamis tifchem Coftum an ber 41. Str. umberwandernd angetroffen und nach der Bo= ligeiftation gebracht. Sier ftellte fich fpater ein Befanner Corbette's Ramens C. G. Gentile ein, welcher erflarte, bag jener bei ihm wohne und ein ganglich harmlofer Menfc fei. Den Boligiften fam die Cache verbachtig vor und Ben= tile wurde einem genauen Berhor unter= gogen, wobei es fich herausstellte, bag haltniffe fennen, erflaren, ein Berfuch Sorbette aus einem Jerenhause in gur Wiederherstellung ber Monarchie in Frankreich entfpringen ift und por etma Brafilien murbe jest nicht aussichtslos Wochen in Umerita landete. Bochit= fein, wenn nicht ber Bemahl ber Rron= mahricheinlich wird ber Mann nach pringeffin Ifabella, Der Graf D'Gu, fo Franfreich gurudgeschidt merben.

# Da die ,, Abendpofi" feiner Rlaffe der Be-völferung ichmeichelt, fo wird fie in allen Streifen gern gelefen.

Die liebe Jugend.

Wie frau Sidney um ihr Geld. täfchen fam.

Bier Jungen, wovon ber Meltefte noch nicht elf Jahre alt ift, ftanben beute unter ber Untlage bes unordentlichen Betragens vor Richter Boobman.

Gine Frau Namens I. Gibnen, 349 MB. Mabifon Str. wohnhaft, perlor geftern Abend in ber Dabifon Str. ibr Gelbtafchchen, welches \$24 enthielt. Giner ber Jungen fah es ju Boben fal= Ien und entlief damit, trogbem fich bie Beluftträgerin fofort melbete. Der Polizei gelang es erft fpat am Abende, einige ber Rnirpfe auszuforichen und in

Saft zu bringen. Bei ber heutigen Berhandlung tam gur Sprache, bag bie faum fur Boschen groß genug geworbenen Burichen mit noch einigen Alters: und Befinnungsge= noffen eine Diebsbande bilbeten, als De= ren Sauptling ein gewiffer Bengel Schäffer, ein 12jahriger Junge, angufeben fei. Da bie Ungeflagten fammt= lich bestätigten, daß eben diefer auch ben Diebstahl des fraglichen Bortemonaies auf bem Gewiffen habe, verichob ber Richter bie Berhandlung auf morgen, um auch ben "Säuptling" näher tennen au lernen.

## Unter ichwerem Berdacht.

Martha Smith, ein in bem Saufe Do. 74 Ban Buren Str. angeftelltes Dienstmädden, murbe beute Bormittag unter bem Berbacht bes Morbverfuchs perhaftet.

Bie wir por einigen Tagen berichte= ten, murde in bem genannten Saufe bie 25jährige Cora Cullion am Fuß ber Ereppe mit gebrochenem Schabel gefun: ben und nach bem County-hofpital gebracht, mo fie jest noch zwischen Leben und Tob ichmebt. Buerft hieß es, bag Gora burch einen Mann, melder einen unsittlichen Angriff auf fie versucht ha= bin follte, Die Tceppe hinabgeworfen worden fei. Diefe Theorie hat fich in= beg als unhaltbar bewiesen. Es wird vielmehr jest behauptet, daß Martha Smith mit Cora Streit gehabt und fie Die Treppe hinabgeworfen habe. Die Berhaftete behauptet ihre Unichulb und giebt an, Cora an jenem Abend nicht eher bemertt gu haben, bis fie am Sug der Treppe lag.

## Gin rabiater Liebhaber.

Billiam Ringie, ein Farbiger, ver= ette geftern feiner mit ihm im Saufe No. 39 Meribian Str. mohnenben Beliebten Rofie Jadfon in Folge eines Streites einen Stich in ben Ropf, ber jum Glude nnr eine leichte Tleischwunde verurfachte. Seute hatte er fich biefers wegen vor Richter Boobman gu verant:

Der Angeflagte fanb an ber Anges griffenen feine beite Bertheidigerin. Gie bat fo fläglich, ihren Billiam laufen gu laffen, bag fich ber Richter icon wollte erweichen laffen. Da aber mengte fich bie Mutter bes Mabchens in's Gefprach und gab bem Richter eine folche Schilberung von ben Character-Gigen= Schaften Ringies, bag eine Berurthei= lung megen "unorbentlichen Betragens" bie Folge war. Ringie wird fechzig Tage lang Gelegenheit haben, im Ur= beitshaufe über feine Schandthaten nachzudenten.

Das große Bublifum lagt fich über bie Berbreitung eines Blattes nicht taufden. Ge bringt feine Ungeigen benjenigen Beitun: gen, welche thatfadlich einen großen Lefer-treis haben. Danaus erflart es fic, bag bie "Mbenboft" mehr Lleine Ungeigen hat, als alle anderen beutiden Zeitungen Chicagos

## Rurg und Ren.

" Der bei bem Fabritanten C. & Chesweath, No. 10 Jefferson Str., als Sausbiener bebienftete Dlichael Gifcher verübte auf feinem Dienftplate ver= fciebene Diebereien, megen welcher er heute von Richter Geverjon um \$15 bestraft murbe.

\* Gin liebensmurbiger Cohn ift ber 20jahrige David Reenan. Geftern tam er wieder einmal betrunten in bas Saus feiner Mutter, Ro. 421 Carpenter Str., und brobte, Mues furg und flein gu fchlagen. Alls er endlich auch Unftalten traf, bas Clavier gum Fenfter binaus gu werfen, lieg ibn feine Mutter verhaften und Richter Severson bittirte ihm heute eine Strafe von \$15 gu.

# "Biderftand gegen einen Bolis

Ein Blaurod verurfacht durch fein Dorgeben einen Jufammenlauf.

Un ber Rreugung ber Desplaines unb Mbams Str. fand im Laufe bes geftrigen Rachmittags ein großer Auflauf ftatt, ber, wenn man bie Cache recht betrachtet. gang allein burch einen mit feinen Bflich= ten augenscheinlich nicht genügend ver trauten Polizisten bervorgerufen murbe. Die Gache ift tury folgende: Gin Pferbebahnmagen bog aus ber Abams Str. in Die Desplaines Str.

ein. Auf ben Schienen lag ein fleiner Stein, welcher ben Ruticher veranlagte, bie Bferde anguhalten, um burch ben Conducteur bas Binbernig befeitigen gu Mis hierauf ber Ruticher weiter fah:

ren wollte, fiel ber an ber Ede postirte Polizift B. R. Davis (Ro. 1,712) ben Bferben in die Bugel und gebot Salt, an: geblich weil eben ein por ber St. Batrid: Rirche haltender Leichenzug fich in Be-wegung feten wollte. Da ber Ruticher gegen biefe Unordnung Ginmendungen erhob, foll, wie bei ber heute ftattgefun= benen Berhandlung von mehreren Ben= gen bestätigt murbe, ber Polizift fofort mit ben robeften Schimpfnamen über ben Ruticher, welcher ein Deutscher ift, bergefallen fein und auch einen Baffa: gier, ber porne auf ber Blatiorm fanb. und fich in bas Gefprach mengte, auf's Gröblichite beidimpft haben.

Ungefichts biefes ganglich unmotivir= ten Auftretens rig nun auch bem Ruticher ber Gebuldsfaben und, ba ihn ber Boligift feiner Nationalitat megen befpottelt hatte, fo that nun er ein Gleiches bem mifchen Boligiften gegenüber. Dun natürlich mar bem Faffe ber Boben ausgeichlagen und fünf Minuten fpater raffelte ein Batrolmagen heran, ber ben Ruticher und ben porermahnten Baffagier vor ben Mugen einer auf ber Stelle versammelten mehrhundertföpfigen Men=

ichenmenge als Wefangene mit fich führte. Beute hatte Richter Woodman über bie gegen ben Ruticher Michael Schneis ber und Benry Rraufe erhobene Un= flage wegen Wiberftanbes gegen einen Poliziften ju enticheiben. Dachbem burch ein eingehendes Beugenverhör ber Sachverhalt flargestellt mar, erflarte ber Richter, er tonne in bem Allen einen Biderftand gegen ben Polizisten nicht erbliden. Wenn die bem letteren in ben Mund gelegten Meußerungen mahr fein follten, fo fei fogar er und nicht bie Ungeflagten ftrafbar. Allein Schneiber habe jedenfalls tein Recht gehabt, ben Beamten gu beschimpfen, und badurch, bag er bas gethan, habe er fich jebenfalls ftraffällig gemacht. Der Richter verhangte hierauf über Schneiber eine Strafe von \$15 und fprach Rraufe frei.

# Rlein, aber gefährlich.

Richter Porter ilberwies heute Mors gen ein 27 Jahre altes, aber nur vier Fuß hohes Individuum Namens John Lee wegen Raubes unter \$400 Burgichaft bem Rriminalgericht. Lee entrig geftern Abend auf einem Rabelbahnma: gen an der State Str. einer Frau Lizzie Frante bas Tafchenbuch, murbe aber pater abgefaßt. Er foll einer ber ge= didteften Diebe in Chicago fein.

## Rurg und Reu.

\* In ber jubifchen Sandfertigfeits. Schule an ber Judb, zwifden Jefferfon und Clinton Str., findet morgen Rach= mittag zwischen 1 und 3 Uhr eine "Dantfagungsfeier" ftatt, gu welcher die Freunde ber Unftalt eingelaben find.

\* In bem Do. 428 B. Chicago Ave. gelegenen Bereinslotal bes fürglich auf ber Rordmeftfeite neu in's Leben gerufe= nen gemischten Chores werden jeden Dienstag Abend fangestundige Damen und herren gur Beitrittsanmelbung empfangen.

\* Der "Unarchift" Michael Schaad aus Willow Springs, welcher vorgeftern verhaftet worden war und mit ber bei ibm gefundenen Stange Dynamit Die Stadt Chicago in die Luft ju fprengen brobte, betrug fich geftern vor Richter Luon fo bemuthig, bag Diefer ihn mit einer Berwarnung laufen ließ.

" Die Demofraten wollen heute Abend einen Prafidenten ihres Partei-Ausichufs jes mablen. County=Schatzmeifter Rern ober Balter &. Bogle, ber burchgefals lene Drainage = Commiffars = Canbibat, tommen in erfter Reihe in Betracht. \* G. 3. Chapin, ein Gefcaftereifen:

ber aus Chicago, ift, einer Depefche aus Plymouth, Inb., gufolge am bor= tigen Plat von Stragenraubern nieber= geichlagen und beraubt morben. Er liegt lebensgefährlich verlett in feinem Sotel. \* Selen Molay, bas hubiche junge

Dabchen, meldes Diefer Tage verhaftet worden mar, weil es an mehreren Blaben Gelb für einen angeblich mohl= thatigen 3med gefammelt und baffelbe für fich behalten haben follte, murbe heute burch Richter Lyon freigesprochen, ba feinAnflager ericienen war. Goon= Belena hatte fich befanntlich für eine Bertreterin ter "Ring's Daughters" ausgegeben.

Unter bem Ramen Columbia Mannerchor" murbe unlängft in bem Locale bes Berrn Emil Galle, No. 916 Belmont Ave., ein neuer Gefangverein gegrundet, bem 22 active Mitglieber beitraten. Die Beamten bes neuen' Bereins find: Brafibent, Emil B. Galle; Bice Brafident, Dr. Bagner; Secretar, John B. Runge; Schabmeis fier, Chas. Steinfath, und Archivar, Chrift. Berrien. Der Dirigent bes Bereins ift Berr Baul von Lohn.

## Brutaler Bandalismus.

Böswillige Beschädigung des Meubaues 270. 46 Delaware Place.

Die Berftorer in Baft.

Mus bem Reubau Do. 46 Delaware Place waren in ber Nacht vom Sonntag auf ben Montag merthvolle Sandmerts genge gestohlen worden und die Art des Diebstahls lieg barauf ichliegen, bag bie Thater mit ben Berhaltniffen im Bebaube genau vertraut fein muffen.

Polizift DeGurt, in beffen Batrouille-Bezirk berfelbe liegt, manbte bem Bebande beshalb feine gang befondere Mufmertjamleit gu und ber Erfolg rechtfer= tigte die Combination bes Beamten.

In der verfloffenen Racht gegen Ihr fah er zwei Geftalten aus bem Ge= banbe herausichleichen, und fur; ent= fcloffen iprang er ihnen entgegen und machte fie gu feinen Gefangenen. Die Leute versuchten die Ausrede gu machen, bag fie nächtlicher Beife hatten arbeiten muffen. Der Beamte ließ bas indeg nicht gelten und führte fie nach ber Dfi Chicago Ave. Bolizeiftation. Dag et auch bamit bas Rechte getroffen hatte, lehrte wiederum der Erfolg, denn eine fury barauf porgenommene Repifion ber Räumlichkeiten forderte bie abicheuliche Thatfache zu Tage, bag die beiben Manner wie Bandalen in bem Neubau gehauft hatten.

Alles Bimmermert innerhalb ber Raume mar in bosmilligfter Beije ger= ftort, und gmar in einer Beife, welche auf bas Eclatantefte barthat, bag bie Bofewichte mit ber ausgesprochenen Ab= ficht und auch zweifelsohne fachmanni: dem Berftanbnig, ben Schaben fo groß als irgend möglich ju machen, gehandelt hatten.

Die beiben Berhafteten murben heute bem Richter Rerften vorgeführt; es find bedauerlicher Beife beibe Deutsche, und fie beigen Rarl Benge und Beinrich Thieffen. Der Befiger bes Saufes ift ber Fuhrunternehmer Dic. Banbers, von Ro. 247 Rufh Str., fomie ber Bimmerarbeit-Contractor J. Schoenau. Wer von den beiden lettgenannten ben auf minbeftens \$700 veranschlagten Berluft gu tragen haben wird, ift noch nicht festgestellt, jedenfalls find fie beide Leute, Die ihr Geld mit fcmerer Arbeit verbienen und eine berartige Ginbuge

fehr hart empfinden muffen. Der Richter vertagte auf Grfuchen bes Boligiften DeQuirt bie Berhand= lung bes Falles bis jum 1. December und ftellte bie beiden "Banbalen" bis babin unter je \$1400 Burgichaft. In bem Gerichtsfaale fielen nach ber Ber= handlung Bemertungen, daß Goonau bei ber Auswahl feiner Arbeiter nicht barauf Rudficht genommen haben folle, ob dieselben "Unionleute" ober nicht ge= wefen feien, und daß in Folge beffen bie Bermuthung nahe lage, bag ein biesbes | und \$500 an Schwester Eva. Reft für auglicher Racheaft vorgetommen fein

Der Schreiber biefer Zeilen gab fich heute große Mühe, bas mahre Motiv ber gemeinen Brutalität gu erfahren und Ergebnig leitet ju ber Unnahme, bag perfonliche Rache gegen Schonau bie Triebfeber ju bem Berftorungsmert ge= mefen fein burfte. Schonau foll baufig ohne genügenden Unlag mit feinen Ur= beitern gemechfelt haben, und bas bat

#### Richter Tulens verfdwundener Clert.

eben bofes Blut gefest.

Benry E. Wilfons Dermandte melden fich.

Der Polizeichef McClaughry hat einen Brief von D. G. Bafter, bem Polizeichef von New Orleans erhalten, in welchem um Mustunft über ben Muf: enthalt bes por einiger Beit burchges brannten Griminalgerichts= Clerts Senrn 2. Wilfon erfucht wirb. Gine Bufam= menftellung ber Gummen, welche Bil= fon veruntreut hat, ergibt einen Ges fammtbetrag von \$26,000. Wilfons Mutter und Schwester wohnen in Rem Orleans und find millens, bie gange Summe zu erfeben; um jeboch bie Un= gelegenheit erlebigen gu tonnen, ift es por allen Dingen nöthig, bag Bilfon felbft gur Stelle ift.

Buerft hieß es, bag ber Flüchtige fich nach Cincinnati gewandt habe. Dann follte er in Louisville und fpate in Memphis gewesen fein. Thatfachlich ift man jedoch gegenwärtig ohne irgend eine Spur von ihm. Die Gefellichaft, bei welcher Wilfon fein Leben verfichert hat, will feiner Frau \$1000 gahlen, falls fie ihre Unfprüche aufgibt. Dies beweist, bag man fogar bereits ber Meinung ift, bag Bilfon überhaupt nicht mehr am Leben ift.

## Berru Bestes Befuder.

Mls ber im Saufe Ro. 48 R. Clinton Str. wohnhafte Fabritant Julius Beste heute Nacht feine Bohnung auf: fuchen wollte, fand er auf ber Stiege einen verbächtig aussehenben Mann, ber fich gutwillig nicht entfernen wollte. Weste ließ einen Poligiften holen, melder ben Mann auf bie Polizeistation brachte. Bor Richter Woodman, ber ihn heute verhorte, gab ber Berhaftete an, John Schmidt gu beifen. Gr ift ein Deuticher von Geburt und will fich nur barum in jenes Sans begeben haben, um boct bie Racht gugubringen, weil er ohne alle Mittel war, fich ein anberes, paffenberes Rachtlager zu verschaffen. Der Richter hatte Mitleiben mit bem Manne und ließ ihn mit einer Bermars

Die ,, Abendpoft" hat es nie nothig gehabt, thre Circulation hinaufzulugen. Gie ift ftets erbotig, alle ihre Mugaben gu beweifen.

## Ralt geftellt.

Einer der gefährlichften Cauge nichse der Mordfeite zeitweise

beseitigt. Richter Rerften gebot heute bem Treis ben eines ber gemeingefährlichften, viels leicht bes allergefährlichften Desperados von ber Morbfeite, Salt. Beter Arabo ift der Rame bes noch jugendlichen Taugenichtfes und feine Wohnung befindet fich in einem Saufe an ber Ede von Franklin und Illinois Str.

Arabo ift ber Polizei genau feit Langem als Ginbrecher, Räuber und Tafchendieb wohl befannt. Die Spuren feiner Schandlichfeiten lagen icon baus fig flar gu Tage, aber Bete verftand es ftets, trot feines entfetlichen Stotterns. ber Buftig ein Schnippchen gu folggen.

Auch bas Glud begunftigte ihn of. ters; eines Tages jum Beifpiel, murbe ber Batron im Befite eines eleganten Damen: Gelbtafchens mit etwa hunbert Dollars Inhalt abgefaßt. Der Diebs ftahr war gang offenbar, bie Bestohlene indeg, welche gegen ihn als Rlagerin hatte auftreten tonnen, nicht gu finden und fo ging Beter benn mit feinem

Raube als freier Mann nach Saufe. Die heutige Anklage gegen ihn lautete auf Bagabondage. Er versuchte ben Beweis zu erbringen, bag er burch regelrechte Arbeit feinen Lebengunter= halt verdiene, bas gegen ihn vorliegenbe Beugniß einer Ungahl Polizisten mar indeß zu bestimmt, als bag ben Betheues rungen bes Burichen hatte Glauben ge= fcentt merden burfen, und fo muß er benn biesmal innerhalb ber nachften funf Monate versuchen, fich auf ehrliche Urt nütlich zu machen.

#### Blus dem Radlaffenichaftsgericht.

Dr. Beeles furges Testament.

Das Teftament bes verftorbenen Mbs votaten Richard D'Shea murbe heute im Nachlaffenschaftsgericht bestätigt unb bes Erblaffers Bruber Dr. David Dehea, welcher Do. 478 Afhland Ave. wohnt, wurde unter \$40,000 Bargs

icaft als Teftamensvollstreder ernannt. Shea hinterläßt ein Bermogen von \$22,000, movon \$20,000 an feine brei Geschwifter gu gleichen Theilen und

\$2000 feinen an Bater fallen. Das fürzefte Teftament, welches ber Nachlaffenfchaftsrichter jemals gefeben hat, murbe heute behufs Bestätigung unterbreitet. Es mar bies ber auf eine einfache Weichäftstarte geichriebene und von ben nöthigen Beugen unterzeichnete lette Wille von Dr. Curtis M. Beebe, beffen Wohnung fich Ro. 742 Abams Str. befand. Diefes Teftament lautete wie folgt: "Ich muniche bag alle Rechenungen bezahlt werben. Grabmal für meine Schwester und mich. Grundftud Mutter." - Unterschrift. Dr. Beebes Nachlag beträgt \$4,500. Oliver S.

#### Sytes wurde gum Rachlaffenfcaftsver. matter ernannt.

Sie laffen nicht nach. Drei Bertreter ber "Liquor Dealers Uffociation" aus bem Town of Late ers fchienen heute beim Manor unbbeflagten fich bitter über bie Befiger von Apothes ten in Sybe Bart, melde angeblich gang flott Schnapps als Medigin verlaufen und glangenbe Gefchafte machen. Gie verlangten, bağ Boligei-Infpector Sunt angewiesen werben foll, biefem ungefebs lichen Treiben ein Enbe zu machen, mels chem Berlangen ber Mayor fofort ent= fprach, inbem er bem Bolizeichef bie

#### nöthigen Instructionen gutommen ließ. Dem Rriminalgericht überwiefen.

Bor Richter Geverfon fand beute bas Berhör bes Chas. Lovelow ftatt, welcher, wie gestern berichtet, am letten Donners ftag einen brutalen Ungriff auf ben Ro. 156 B. Chicago Ave. wohnhaften Berrn 3. G. Rofder verübt und bei feiner Feftnahme ben Boligiften, ber bie Bers haftung vornahm, mit einem Rafirmef-fer bebroht hatte. Lovelow wohnt nicht, wie es gestern bieg, in dem Saufe Ro. 156 B. Chicago Ave., fondern irgendwo an ber Paulina Str., und fcheint ein gang gefährlicher Buriche gu fein. Berr Rofcher gab an, bag er an dem verhängnigvollen Abend in ber Rahe feiner Wohnung von Lovelow bins terrude überfallen, mit einem Urm ums fclungen und, mahricheinlich vermittelft eines ftumpfen Inftrumentes, in's Ges ficht und auf ben Ropf gefclagen murbe, bis er halb befinnungslos qu Boben fant. Alls er wieber que, fich tam, bemertte er, bag feine Befte auf. geriffen mar, mas ju ber Unnahme bes rechtigt, bag Lovelow beabsichtigte, ibn gu berauben. Der Richter übermies ben Strold unter \$1,500 Burgicaft dem Kriminalgericht.

## Gine unerwartete Lafung.

Der feit fo langer Beit por ben bies igen Gerichten ichwebenbe MacMahon's che "Bergiftungsproceg" hat badurd einen Abichluß erreicht,- dag Edmarb McMahon, welcher bekanntlich verbach. tigt morben mar, feinem Rinbe aus erfter Che Gift gegeben gu haben, mahrend ber pergangenen Racht im Meren-Hofpital ftarb. Frau MeMahon "No " ift befanntlich, ober menigftens angeb lich, bem Bahnfinn verfallen.

Alle Diejenigen Befer, melde ibre Wohnung berändert haben, werden erfucht, und ihre neue Abreffe mitzutheilen, damit die regelinds fige Ablieferung bes Blattes nicht unterbroden wird.



feine

Walker Plush Reefers

Bollfommen Gatin gefüttert.

Seal Loops Aftrachan Reveres

ausgezeichnet geararbeitet

Spezielle 10 Drozent

Discount

an biefem Breife

Mittwoch und Donnerftag.

100

Ertra Qualität

Seal Bluff Reefers

Bolltommener Sig. Satin ge=

füttert.

Mit Seal-Ornamenten

\$9.98

Spezielle 10 Prozent

Discount

an biefem Breife

Mittwoch und Donnerftag.

# Mäntel= Derkauf. Spezielle Attraction:

Danklagungs

Wir offeriren für

# Mittwoch und Donnerstag

dieser Woche anstatt der hergebrachten "Mick-Mack" oder ähnlichen Geschenke zweifelhaften Werthes (gewöhnlich überreicht am Danksagungstag) einen speziellen

# Discount von

an jedem Mantel, Jacket oder anderen Urtifel, der in unserem Mantel-Departement gefauft wird.

Dies bedeutet eine außerordentliche Ersparnif von

# 50C bis \$5.00

neben dem Dortheil, daß Ihr Euere Waaren zum niedrigsten Preise fauft, von dem je in Chicago gehört worden.

Versucht es!



# BISMARCK.

Ga erforhert had Talout hed Panglerd unr ein Muge zu halten auf bas Auftauchen ber Anzeigen von allem nur bentbaren Sumbug überall in ber Welt und besonders in Chicago. 3hr feht verführerische Anzeigen von Ausverufen ze., um Guch nach bem betreffenben Beidhafte au loden. Aber befommt Ihr wirflich bie Bargains ober wenigstens ben vollen Werth Gures Gelbes? Diefes follte jum Rachbeufen anregen.

Benn 3hr Rleiber gebraucht, g. B. Ginen Alfter, geht zu Mohler's, Ginen Gefdaftsangug, geht gu Mohler's, Ginen Gefellichaftsauzug, geht ju Moh-

Gin Paar Beinkleider, geht ju Mofler's.

#### Geht zu MOSSLER'S MISFIT CLOTHING PARLORS.

Mouroe Str.

Monroe Str.

an welchem Plate biefelben feit neun Jahren etablirt find und mo jeder Artitel garantirt wirb. Gelb wird fofort gurudgegeben, wenn perlangt. Unfere Baaren find Schneiber: arbeit und Ihr fauft fie gur Saifte ber regularen "Merchant Tailor" : Preife. Aber feib gemiß, 3hr feib in

## 121 Monroe,

ba mir viele Rachahmer haben. Die folgenben Breife find für biefe Boche: Reine Cuftom Tailor-made Overcoats

925 Enftom-made, waren \$12.50, Spezial- \$10 \$30 Cuftom-mabe, maren \$15.00, Special- \$12 835 Cuftom-mabe, waren \$18.00, Special- \$14 840 Suftom-mabe, maren \$20.00, Special- \$16 350 Cuftom-mabe, waren \$25.00, Special- \$20

360 Cuftom-mabe, waren \$30.00, Special-\$40 bis \$100 Otter-getrimmte Ueberzieher. früherer Preis \$25 bis \$50; Special-Ver-fansspreis \$20 bis. 

Sofen gu berhaltn gmäßigen Breifen. Offen Abends bis a Afr.

Samftags bis 11 Mpr.



Fallsucht, heilbar! burch bas berühmte Mittel von Dr. Quante aus Mans ber, Westphalen; nur ju haben bei lagtis

Frau Dr. Louise Goertz, 3661 Wabaih Ave.

Ueber Baltimore !

# Norddeuticher Llond.

Regelmäßige Boft=Dampfichifffahrt gwifchen Baltimore und Bremen

Direct.

burd bie neuen und erprobien Sonellbampfer Darmfiadt, Dresben, Rarisruhe, Oldenburg, Beimar, bon Beremen jeden Dounerftag. bon Baltimore jeden Mittmoch 2 Uhr A. M. Größunöglichste Siderheit. Billige Breife. Borgigliche Berpstegung. Mit Aampfern bes Kordbeutstein Lloyd wurden

2,500,000 Paffagiere gludlich über See beforbert. Calons und Cajuten Jimmer auf Ded.— Die Ginrichtung für Zwischenbedspaffagiere, beren Schlafftellen fich im Oberbed und im zweiten Ded be-

nden, find auertannt vortrefflich. Eleftrifche Beleuchtung in allen Raumen. Weitere Auskunft ertheilen die General-Agente M. Edumader & Co., Baltimore, Dlb., 3. 28m. Cichenburg, Chicago, 303. ober beren Bertreter im Inlande.



S. Clauffenius & Co., General-Agenten für ben Weften. Bo Gifth Abe., Chicago.

## Schiffskarten von und nach EUROPA

billiger ale irgend eine andere Algentur. Geldfendungen To KOPPERL & HUNSBERGER, 52 CLARK STR. STR. Sormittags offen bon 9-12 Upr Bormittags.

Allen B. Wrisley's WHITE BORA SOAP

Absolutely Pure. Full Weight ASK YOUR GROCER FOR IT.

> EMIL SIMON & CO. Deutsche Buchdruderei, 393 E. DIVISION ST.

## Rustides Bazardspiel.

Ruffijdes Sittenbilb bon 3. 29. Janten.

Wir hatten uns in einer mittels eines Samowars ober Siebeteffels ermarmten Stube versammelt und unterhielten uns über Rugland und ruffifdes Leben, ins: befondere über Gewohnheiten und Ge= brauche in ben vornehmen und höheren Rreifen bes Lambes. Gin alter Diplo= mat, ber giemlich lange in Gt. Beters= burg gelebt hatte, mar unfer erfter und intereffantefter Befellschafter. Er theilte uns bei biefer Belegenheit folgenbes Borfommnig mit, in welchem ich bie wirkli= chen Ramen ber handelnden Berjonen burch entlehnte erfete. Die mahren Damen gehören nicht unbefannten Größen an, und wiewohl bie Erzählung auf bie Beit bes Raifers Rifolaus gurudgreift, so ist die betreffende Thatsache noch teines= wegs gang ber Bergeffenheit anheimge=

Mirgendmo, fo ergahlte ber erfahrene Diplomat, wird fo viel und fo ftart gepielt, wie in Rugland. Das Spiel ift nicht blos formliche Leibenschaft, Die oft bis zur Raferei fich fteigert, fondern überbies ein Standeslurus, ber feine Berspflichtungen hat. Gin Officier 3. B., ber nicht fpielt, erntet mit biefer Tugend burchaus feine höhere Achtung; im Be= gentheil, ein Mann von Stanbe ober Ansehen, ber fich nicht von Zeit gu Beit ber Gefahr ausfest, fich burch bas Rar: tenipiel zu Grunde zu richten, murbe als ein Ergfilg gelten und unter ben Stan: besgenoffen nur geringe Achtung genies fen. Graufige Geschichten find befannt geworben von folden, die fich mit bem Spiel abgegeben, gunachft um nur bem berrichenden Gebrauch Rechnung gu tra: Rachgerade fanben fie Beichmad an ber Cache und hörten nicht auf, bis ihnen bas Spiel jur leibenschaftlichen Gewohnheit murbe, fo zwar, daß fie fchlieflich Mues verloren, Bermogen, Rang, Stellung, Chre und felbft ihr Leben. Gie fielen als Opfer ber Spiels

Es war mir benn auch burchaus feine Neberraschung, wenn ich einmal vernahm, baß biefer ober jener Offizier nieberen oder höheren Ranges in den tautafischen Rrieg gezogen und bort feinen Tob ge= fucht und gefunden hatte; — baß ein anderer fich bas Bischen ihm noch gebliebene Sirn gerichoffen; bag jener Bring feinen naben Bermandten die Diamanten und Pretiofen entwendet - ober ein hoher ober höchfter Beamter bie ihm anvertrauten Staatsgelber unterschlagen hatte, bann verduftet ober nach Gibirien gewandert war. Gin meniger allgemei= nes Phanomen aus ben ruffifchen Gefell: fchaftsichichten blieb mir indeß zu erleben

porbehalten. Gines Abends murbe ich auf einem Balle von einem Sofling auf eine Dame aufmertfam gemacht mit ben Worten:

Sehen Sie ba bie Pringeffin Augusti= now; die hat eine fehr merkwurdige Lebensgeschichte. Soll ich Sie berselben einmal vorstellen?

Diefe Bemerkung war natürlich gang geeignet, die Luft nach naherer Befannt= Schaft mit einer folchen Dame in mir gu erregen. Diein Gemahrsmann feste in: deß fort:

Sie ift eine reizende Frau und befitt ungeachtet ihrer fünfzig Sommer immer noch die Gabe, burch ihre feltenen Beiftesvorzüge und anmuthigen Manieren ju gefallen. Betrachten Gie nur einmal ihre Taille - wie grade und aufrecht; wie elegant und geschmeibig ift ihr Gang; einer Göttin gleich fchreitet fie naber! Ihre Gesichtsfarbe ift fast noch wie die eines jungen Dabchens; Die Mugen burf= ten mohl nie feuriger geglangt haben benn jest und ihr meines Saunthaar ift einer Gilbertrone ahnlich. Da begiebt fie fich eben gum Tange. Reine andere Dame übertrifft fie in ihrem gragiofen Walger. Laffen wir fie tangen, und feben mir und ba in bie Ede, wo ich Ihnen beren Geschichte mittheilen werbe.

Sie ift, mas man fo nennt, eine große Dame und zwar im gangen Umfange ber Wortbedeutung. Ihr Rame ift Maria Feodorowna, geborene Bringeffin D .... Ungeachtet ihres großen Reichthums befleidete fie Die Stelle einer Ehrendame ber Czarin, von welcher fie febr geliebt und vorgezogen wurde. Achtzehn Jahre alt, verebelichte fie fich mit bem Bringen Echerebow, ber sterblich in fie verliebt war. Die eheliche Berbindung mit bem Pringen murbe nach faiferlicher Geneh: migung und Buftimmung ber gegenseitis

gen Bermanbten vollzogen. Pring Tcheretow mar ein tüchtiger Offizier. Er murbe gum Generalmajor ernannt in einem Alter, wo man in ber Regel erft Offiziersrang befitt. Der Raifer hielt biefen großen und eifrigen, ernsthaften und gelehrten jungen Mann fehr hoch und berief ihn gu feinem Flugeladjutanten. Man rugte an bem fo hochbegabten Bringen nur als einzigen Fehler, daß er nicht fpielte. berholt war ihm bas schon nicht un= beutlich zum Bormurf gemacht worben, und der Czar felbft hatte fogar einmal gu

ihm geaußert: "Run, General, fpielft Du benn nie? Allons, wir wollen einmal eine Partie Préférence gujammen fpielen!"

Breference ift nämlich in Betersburg ein fehr beliebtes Rartenfpiel, menigftens mar es bas gu meiner Beit. Gegenmar= tig foll diefes Spiel aber von Baccarat perdrängt worben fein.

Des Pringen Abneigung wiber bas Spielen hatte ihn nie bagu tommen laf: jen, auch nur uugefahr bie Regeln bes Préférence fennen ju lernen, und mußte er fich baber mit feiner Untenntnig ents

fdulbigen. Bas, General, De tannft nicht Bre: ference fpielen?" expiberte ber Raifer lachelnd. "Das mugteft Du boch ler-nen. Da haben wir Augustinow, ber gilt als vollenbeter Meifter in biefer Runft, ber wird Dich wohl unterrichten.

Augustinow mar ber beste, gewandteste Spieler bei Sofe. Borfichtig, geschict und ftets Berr feiner felbit, verftanb cs Reiner wie er, feine Partie fo gelungen au fpielen, fich fo au beherricheen, feine Faffung ju bemabren und bie fühnften Gabe mit Erfolg gu machen. wann zwar nicht immer, aber boch am öfteften. Berlieren ließ ihn gang gefühls los, und Gewinnen brachte ihm teine fichtliche Genugthuung. Gehr reich, eis ner ber größten Grundbefiber bes Raifer= reichs, mar er freigebig und verwendete feine ungeheuren Gintunfte, bie er übris gens mit feltenem Gefchid permaltete.

recht toniglich. Seine ihm untergebenen Bauern waren bie gludlichften bes Reis hes, und burfte es zu bezweifeln fein, ab fie das in gleichem Maße nach beut zu Tage find, seitdem sie von der Leibeis genschaft befreit worden. Man erzählt ich von ihm treffende Buge großer Ber= ablaffung und bes Ebelmuthes.

Manchmal, wenn Augustinom reichlich gewonnen, und fein Gegenpart fich über feine Rrafte batte binreigen laffen, fo wendete fich bas Glud, und Augustinow verlor bann mohl auf einen einzigen Bug allen Gewinn ber gangen Racht, wobei er aber ftets in fo fchonenber Beife gu Werte ging, baß fich bie Gigenliebe bes Gewinners nie gefrantt ober auch nur geftreift fühlte.

Bring Therenom hatte feinen befferen Lehrer finden fonnen.

Muguftinom fpielte aber feit einiger Beit nicht mehr; erschien auch nicht in ben gewöhnlichen Rreifen - vielleicht, um ber Berfuchung jum ferneren Spies ien nicht ju unterliegen. Dur einzelne Male bei Sofe fpielte er noch, wenn et vom Raifer bagu veranlagt murbe, inbeg bann auch nur indirett. Er mar ger: ftreut, befangen und ichien mit feinen Gebanten anderweit gu verweilen. Er murde für verliebt gehalten; vielleicht war er es wirflich, nur mar er gu vor= fichtig und ftolz, es merten zu laffen.

Als ein sonderbarer Bug mußte es erdeinen, daß er bei ber mohl etmas auf: fälligen Wandlung in seiner bisherigen Gemuthaftimmung bennoch die Ausbil= bung bes Bringen im "Breference" über: nahm. Er unterzog fich biefer Aufgabe mit einem fast verschwenderischen Gifer in Unterricht und Rathschlägen, und zwar mit bem überrafchenben Erfolge, baß fein vornehmer Zögling balb als einer ber geschickteften Spieler auftreten fonnte. Bas ber Lehrer feinem Spieler aber nicht beigubringen vermochte, bas war faltes Blut und Behutiamfeit. Echérehow mar zu feurigen Charafters und spielte meift auf momentane Gin= gebung, wiewohl oft genug mit gunftis gem Erfolge. Er gewann und verlor amofe Partien, verblieb aber ichlieflich ber große Sieger ber Winterfaison.

Beilfamer mare es freilich für ihn gemefen, wofern er meniger Glud gehabt hatte; - bas murde fein Teuer bei Beiten etwas gebampft haben. Er hatte fich mohl über bie erlittenen Berlufte hinweggefest und mare nicht von einer Spielmuth ergriffen worben, gegen melche er fo lange ehrenhaft angefampft. Run aber hatten ihn die glanzenden Refultate berauscht; er glaubte an feinen Glud: ftern, mijchte Eigenliebe in ben Rampf und - bas Spiel murbe bie Sauptauf: gabe feines Lebens.

Buweilen hatte er Anfalle von form: lichem Spielfieber, bas ihn gleich einer chronischen Rrantheit bermagen ergriff, bağ er Alles um fich ber vergaß. foldem Buftande mar er ber willenloje Spielball einer Buth ober Raferei. Er würde bann erforderlichen Falles gerne Gelb hergegeben haben, um nur einen Mitspieler zu bekommen. In Rugland bedarf es dieses Mittels jedoch nicht; ben leibenschaftlichen Spielern fehlt es nie an Genoffen. Gelten, bag eine Ginla: bung zu einer Partie nicht angenommen wurde, und haben die ausschweifendsten Einfate oft die meifte Musficht auf be: reitwillige Aufnahme.

II.

Gines Abends maren bie Spieltifch icon feit zwei Stunden voll befett. Bring Therepow mar mit babei und hatte ftets gewonnen. Gine Gumme von hunderttaufend Rubeln ftand bei ihm aufgestapelt; bagu tamen noch Forgeruns gen im Betrage non zweihunderttaufend. bie er auf Wetten gewonnen hatte.

In feiner Aufregung rief er ploblich: ich fete meinen gangen Gewinn vom

"Bie viel?" lieft fich gleich barauf bie Stimme eines eben eintretenben Berrn

Es war Augustinow. Gine runbe Summe, breimalhundert. taufend," war bie Antwort.

"Es gilt!" Biemohl große Partien nicht zu ben Geltenheiten gehörten, fo hatte biefe boch einen außergewöhnlichen Charafter, ba ber Ginfat ein abnormer, und die beiben Spieler die ausgezeichnetsten bes Raifer= reiches maren.

Augustinom, ber zwar feit geraumer Beit nicht mehr öffentlich gespielt hatte, machte jest nur eine Musnahme, um ber übermuthigen Berausforberung mit feis ner Runftfertigfeit entgegenzutreten.

Go follten wir benn bas Bergnugen haben, Lehrer und Schüler im Rampfe

mit einander zuzuschauen. Die Partie blieb ziemlich lange uns

entichieden. Chancen und Rrafte hiel= ten einander im Schach. Endlich flegte Augustinom; ber Bring ichob ihm ben Stapel von hunderttaufend gu, und fich bann an die Umftehenden wendend, fprach er zu einem : "Baffarom, Sie fculben jeht Augusti=

nom die Funfzigtaufend, Die ich Ihnen abgewonnen, und Gie, Rovolith, bie Dreikigtaufenb."

So verfolgte ber Pring bie Reihe feis ner Schuldner, um feine Forberungen an Augustinom zu überweisen. Rach Ab= widelung biefes Gefchäftes murbe bas Spiel wieber aufgenommen.

Revanche!" ruft ber Bring. Bie hoch?" fragt Augustinom. "Die gleiche Gumme, breihunderttan

fend," war bie Untwort. "Ift es vielleicht gu viel?"

Im Gegentheil, es ift nicht genug, Sie haben bis jest nichts verloren, Bring; benn mas Gie eben gefpielt, ift nur ber Gewinn vom Abend. Da merben Sie boch den Muth haben, noch etwas bingujufügen."

"Gut, ich fete hunberttaufenb hingu." Run, bas ift wenigstens ein tleiner Ginjag." Augustinow verlor.

"Dabei wollen wir nicht fteben blet ben," fagte biefer. "Ich febe funfhuns berttaufend." Diesmal war Augustinow bas Glud gunftig und blieb es im folgenben Spiel

mit gleichem Ginfape. Fahren wir fort!" fagt ber Bring ichon mit unficherer Stimme. Gin Fiebers anfall hatte ihn ergriffen und machte ihm Stimme und Sande ergittern.

"Bie Sie wollen," antwortet Augustis now gelaffen, ber fich volltommen beherrichte. Spielen wir wieber um fünfhunbert.

"Ja, es gilt!" "So trinten wir aber vorher ein paar Glas Cliquot, um uns etwas gu ermar: men und uns munter gu erhalten," meinte Augustinom.

Der Bring beburfte beffen befonbers, benn es war ihm fürchterlich ungemuth lich um's herz geworden, ein gefährlicher Buftanb für einen Spieler. Er genoß bes Guten aber mehr, als ihm eigentlich gur Stärfung nöthig war, nur nicht ge= nug, feinen guten Sumor wieber gu ge= winnen. Es murbe ibm bufterer benn je in feinem Geifte.

Muguftinom, ber fein Phlegma voll: tommen bemahrte, schaute mit taltem Lächeln auf feinen Begner. Er gewann Schlag auf Schlag und hette noch durch graufame Gpage.

Dowohl ber Bring nach allen Berlutten noch bis ju zehn Millionen an Landgus tern u. f. m. befaß, fo mußte boch ber aufmertfame Bufchauer am Gange bes Spieles unschwer vorausfeben, bag bem Bringen von feinem gangen toloffalen Bermögen in Diefer Racht feine Ropele mehr übrig bleiben merbe. Im fortgefesten Spiel ichien fich bas

Glud ju Gunften bes Bringen gu men= Er hatte zwei Bartien hinter ein= ben. ander gewonnen und fich um hunderttau: fend erholt. Da murbe ihm gerathen, fich bamit zu begnügen und aufzuhören. Diefer Rath hatte leiber bie entgegenge= febte Birtung. "Mich vom Spiel gurudgieben," er-

wiberte er, "jest, mo bas Glud mir wies ber winft? Das ware thöricht. Ich werde mich von biefem Gipe nicht erheben, bis ber Tag anbricht."

"Ich verpflichte mich, es ebenjo gu machen," entgegnete Augustinom. Mit frischem Gifer murbe bie Bartie wieder aufgenommen. Es ichien ein Rampf auf Leben und Tod. Die Duellanten beobachteten fich icharf, und jeber fuchte in bes Unbern Augen bas Gebeimniß ber zu machenben Buge zu entbeden. Die Blide flammten, Die Banbe gitterten. Gin Fehler mare unerfetlich. Man berechnete bie Stiche nnb überschlug bie möglichen Folgen. Mit rafcher Sand wird gespielt, um ben Gegner aus ber Faffung zu bringen . . . Nun — irrt fich ber Pring .... er gerath in Bermirrung ... bie Sand verjagt ihm ben Dienft ... er wantt und - unterliegt. Es ift um ihn geschehen! ....

Die Niederlage Tcherehows in biefer verhängnisvollen Nacht war eine volls ftanbige; er mar ganglich ruinirt. Bor Anbruch der Morgenröthe hatte er alle feine Befitthumer, Sab' und Gut, ver-

loren. Gein prachtvolles Saus der gro= Ben Moscaia, feine reichen, ausgebehnten Landguter ber Centralprovingen, felbit ein foloffales Schlog in der Ufraine, wo er bie iconften Pferde bes Raiferreichs guchtete, und wohin er oft in toniglichem Aufzuge mit feiner jungen Gemablin binjog-jum Befuche feiner Leibeigenen und behufs Einkaffirung bes Ertrages — Alles verloren! Alles im Spiel ver-

Bo aber gibt es einen Spieler, ber auch bei ber ärgften Rataftrophe innehält? Der Pring magte es nicht, fich an ben

Pretiofen feiner Gemahlin gu vergreifen, wiewohl er bie eigenen, fogar feine Orbensbiamanten, ja felbft einen werths vollen Stein, ein Geschent bes Czaren, bereits verpfandet hatte. Betäubt erhob er fich von feinem Gibe,

fullte und leerte einige Male hinter eins ander fein Glas, machte ein Baar Bange burch ben Gaal uub - feste fich wieber por Augustinom bin, ber mittlerweile bie Rarten mit nachläffiger Sand gemischt, in Erwartung eines anderen Spielers gur Fortfetung ber Partie.

Als Augustinow ben Bringen feinen Plat wieder einnehmen fieht, ba erhebt er fich von feinem Stuhle. "Es ift noch nicht Tag," bemertt ber

Bring; "marum fteben Gie auf?" Gie fonnen nicht mehr fpielen, -Sie baben ja nichts mehr!" "Was wiffen Gie bavon?"

"Saben Gie denn verborgene Schabe?" Ja, die hab' ich."

Des Bringen Stimme gitterte, fein Angeficht mar fahl geworben. In gebampftem Tone fahrt er zu Augustinom

"Gie lieben meine Frau! Wer fagt Ihnen bas?"

Riemand; bennoch weiß ich es .... Ich besite nichts mehr zu ihrem Unter= halte . . . 3ch fete fie ein . . . . gegen Alles, mas Gie mir biefe Racht abgewonnen

Augustinoms Mugen erftrahlten wie gudende Blige, und gum erften Male fah man bie ftoifche Ruhe biefes eifernen Mannegerichüttert. Es gelang ibm nicht. feine heftige Bemuthsbewegung gang gu bemältigen.

"Es gilt!" brachte Augustinom nur muhfam hervor. "Ich mache jedoch zwei Bedingungen. Bunachft muß ich betennen, bag mein Ginfat bem Ihrigen gegenüber ungenügend erscheint; ich füge baher Fünfhunderttaufend hingu. Zweis tens werben Gie im gutreffenben Falle bie Chescheidung aussprechen laffen und bie gange Berantwortung auf Ihre Rech= nung nehmen. Die Pringeffin ift obne Matel, und nicht ber geringfte Berbacht foll fie ftreifen."

"Ich gebe auf biefe Bedingungen " ermiebert Tcheretow; "bie erftere ift ichmeichelhaft für meine Frau - bie zweite ift es für mich !"

In bem Augenblide, als Augustinom bie Rarten aufhob, ergriff ihn eine fonberbare Aufregung. Er zögerte, einen Rampf zu eröffnen, wo es ben Gegenstanb — feiner heimlichen Liebe galt, ein verhangnigvoller Ginfan! Fürchtete er ju verlieren? Befürchtete er gar eine verächtliche Abweifung feitens ber Bringeffin und fo fein Siegesglud vernichtet gu feben? Diefe gehrenben Gebanten und Borgefühle verwirrten feinen Beift und beraubten ihn eines großen Theiles

feiner gewohnten Raltblutigfeit. Partie begann und bot in ber Die That ben Anblid eines mörberischen Rampfes. Tiefes Schweigen herrichte im Saale.

Jeber hielt ben Athem gurud, und man vernahm nur bas trodene Geraufch ber auf einander geworfenen Rarten. Die Stimmen lispelten von Zeit ju Zeit bie Bahl ber Stiche, und taum horbar glits ten bie Spielmarten über bie weiche Tischbede. Bei jedem Buge hielten bie beiden Gegner inne, wie vor Anftrengung ericopite Rampfer, bie ber Gored

vor einer Rieverlage erbeben made. Die Stiche hielten fich bas Bleichgewicht, bie Rrafte einanber im Schach.

Der Bring ermattet . ... er ermannt fich wieber .... persucht einen fühnen Bug - er tonnte ja ben Sieg bavon tra: gen . . . Es war ju feinem Unglud . . . . er hatte verloren!

Der Mann, ben bas Gieber feit gebn Stunden nicht verlaffen, erhob fich und nahm plotlich eine haltung an voller Robleffe und fandesmäßiger Burbe. Bornehm verneigte er fich gegen Augusti= nom; ihn grugend, wie unter Baffen= brübern, entfernt er fich mit ben Borten : 3d werbe bie eingegangenen Ber:

pflichtungen erfüllen." Un feiner fahlen Wefichtsfarbe, an ben gleichsam verschleierten Augen und ben peinlichen Falten feines Munbes erfannte man leicht, welch ichweren inneren Rampf ber Ungludliche ju bestehen hatte; eine graufame Folter gerriß ihm bas Berg. Riemals wird mir biefes entfesliche

bemertte ber Ergahler. 3ch fürchtete, biefes Opfer ber Spielwuth im nachften Augenblid babin fturgen gu feben. Die Berpfändung bes gegebenen Bor=

Drama aus ber Erinnerung ichminden,

tes murbe punttlich eingeloft. Der Bring ließ fich icheiben und nahm bie gange Berantwortung für alle Folgen auf fich. Die ichmerwiegenbite mar gemiß die bezüglich ber Thatfache, feine Gemahlin auf ein Rartenfpiel gefest gu

haben. Bekanntlich ift in Rugland bie

Berantwortlichfeit in foldem Falle eine

verhängnigvolle. Der ichulbige Theil

verfällt nicht nur einer fcmeren Gelb: buße, fondern verwirtt auch noch feine Freiheit. Dem bevorzugten faiferlichen Flügel: adjutanten murbe bie Freiheit nicht gemaltsamerweise geraubt; es murbe ihm gewährt, um feine Entlaffung eingufom= men. Er fuchte biefelbe nach und erhielt

gu gieben,-gu bamaliger Beit eine große Begunftigung. Der ungludliche Bevorzugte ging und fam nicht wieber. Und feine Gemahlin-mas ift aus ihr

bie Erlaubnig-in ben tautafifchen Rrieg

geworben? Die Bringeffin hat fich in bie Folgen ber Berlufte ihres Gemahls leicht gu

fügen gewunt. Bei Sofe hieß es, fie habe gar teinen Rummer barüber empfunden, Muguftinom gu beirathen, ba nach ihrer Unnicht ein Dann, ber Millionen geopfert um ihren Befit, ihr größere Achtung einflöße unb aufrichtigere Liebe ju ihr in feinem Bergen nahre, als einer, ber feine Frau auf Bique-Dame fete.

#### Cheidungetlagen.

Folgenbe neue Scheibungsklagen wurden gestern eingereicht: Louise S. gegen Benjamin Jenks, wegen Berlaffens; Sam gegen Sophie Kat, wegen Berlassens und Ehebruchs; henrietta gegen John B. Emmerich, wegen Graufamfeit; Margaret gegen Stuart Begen Staulamett; Rutgatet gegenbutt f. Douglas, wegen Grausamfett; Carrie J. gegen Daken Manen, wegen Trunksuch; Ebna R. gegen Billiam R. Harwood, wegen Grausamkeit und Chebruchs; Emma gegen George Groot, wegen Graufamfeit; Ber= mann gegen Dartha Ammon, wegen Ber= laffens und Chebruchs.

Die folgenben Scheibungsbefrete murben bewilligt: Jennette von Billiam E. Bhite, wegen Truntsucht; Martha E. von Sarmon L. Emmons, wegen Berlaffens; Julia S. K. Emmons, wegen Berlassens; Julia S. von William M. Scott, wegen Berlassens; J. G. von Sarah E. Slater, wegen Shebruchs und Berlassens; Olga M. von Ansbew G. Anderson, wegen Grausankeit; Minnie B. von John S. Shoop, wegen Grausankeit; George B. von Nancy J. Courtney, wegen Gebebruchs; Fanny von Prosper Powel Hobbs, wegen Berlassens; William von Ams Kemina wegen Ber William von Alma Fleming wegen Ber laffens.

Bauerlaubniffcheine

John McCarthy, Bflod. Mats, 31 Beffon Str., \$3,500; Fr. Aba Jorty, Iftod. Cottage, Bitod. Alats, 31 Weffon Cames nake Madison Str. \$1.000: August Bitt, 2frod. Flats, 706 Soman Ave. 82,000; C. E. Carffon, 2ftod. Flats, 2264 Dhio Str., \$1,000; Jacob Grief, 2ftod. Klats, 929 hinnan Str., \$3,000; C. M. Nipton, Litod. Plats. 990 Fairfield Ave., \$1,000; Abel Gent. 2ftod. Flats. 417 Dabis fon Str., \$1,800; John B. Kenney, zwei 2= ftod. Flats, 34 und 36 Bafhtenam Ave., \$4,500 ; Die Berg; fünf Iftod. Fabritgebaube und Reffelhans. G.= 28. - Gde Aba Str. und Carroll Ave., \$18,000; Samuel 3. Foiter, Bitod. Store und Flats. 1393 2. Mabifon Str., \$7,000; David G. Brablen, 16nod. Office: Gebaube und Stores. 79-83 gadfon Str. und 18 und 20 Quincy \$600 000: 98. Lagreen, 1find. Flat-Anbau. 9929 Avenne R., \$1,200; J. R. Segssenuan Bftod. Stores und Flats, 5239 State Str., \$9,000; F. X. Kingie, 2ftod. Bobuhaus, Brofpect Ave., nobe Martle Ave., \$3,000; E. S. Comes, 2nod. Flats, 6214 Aba Str., 81,800; J. S. Rorton, 1ftod. Unbau, 454 und 456 Lincoln Ave. und 121-125 Lill Av. \$3,000; A. R. Sefter, zwei Bfiod. Bohn-haufer, 35 und 37 Roslyne Blace, \$1,600; B. J. Boltmar, 2ftod. Flats, 1531 Dafbale Ave., \$7,000; Byron L. Smith, 16ftod. Store: und Office : Gebaube, S. 2B. Ede Michigan Ave. und Bafbington Str., \$400. Francis Bartlett, 16ftod. Store- unb Office-Gebaube, 82 Ban Buren Str. \$600 .: 000; Broofs Gftate, 16ftod. Store: unb Diffice-Gebaube, 194-210 Dearborn Str. \$600,000; Marquette Builbing Co., Store: und Difice: Gebaude, 266-274 Dears born Str., \$900,000; A. D. McGill, 2ftod. Bohnhaus, 1069 Barren Ave., \$9,000.

## Marttbericht.

Chicago, 23. November. Diefe Breife gelten nur für ben Großhanbel.

Sem üfe. Beige Rüben 50c-75c per Brl. Rothe Beeten 75-90c per Brl. Gurfen 8-10c per Dab. Rabieschen 20—30c per Dyb. Salat 25—40c per Dyb. Kartoffeln 28-82c per Bu. 3miebeln \$1.75-\$2.25 per Bri. Robl 82.00-\$3.00 per 100 Stud.

Butter. Reite Rahmbutter 27-28c per Pfunb; geingere Gorten variirenb pon 18-20c. Butterine 15-20c par Bib.

Boll-Rahm Chebbae 11-11ge per Pfb. Prairie Chiden \$5.25—\$5.50 per Dab. Mallarb Enten \$5.00—\$3.25 per Dab. Rleine Enten \$1.25-\$1.50.

Schnepfen \$1.50. Lebenbes Geflügel. Sühner 6-61c per Bib. Truthübner 9-10c. Enten 8-9c.

Ganfe 4-6c. Frifche Gier 24-25c. Fr u ch t e. Mepfel \$1.50-\$3.00 per Brt. Meffina Citronen 84.00-\$7.50 per Rifte

Gal. Apfelfinen \$2.50-4.00 per Rifte. No. 2, 84-85c; No. 8, 88-841c. No. 1, Timother \$12.50—\$14.00. Ro. 3, \$10.50—\$12.50.

Der larmenbe und Auffeben erregenbe Antrieb diefer Zeit bezüglich des falfchen Eindrucks murbe moge viel bagu beitras gen, Miles für werthlos gu halten, weil Eins fich als unwerth ermiefen.

Mis wenn es feine Stanbchen in ben glangendften Connenftrablen gabe !

Dber Cometen gwifden Sternen ! Dber Cataracte in friedlichen ftillen

Sind beshalb alle Beilmittel merthe los, weil ein Beilmittel bas ju erfüllen verfagt hat, mas es zu thun vorgab? Sind alle Mergte Schwindler, weil ein Mrgt einen Batienten bat fterben laffen ? Es bedarf eines fcharfen Blides und

eines icharferen Behirns, um au fone biren - um bie Scheibungelinie gu "Man fagt", baß Dr. Bierce's Gol.

ben Medical Discovery und Dr. Bierce's Favorite Preseription Taufende geheilt

"Man fagt", baß für ein ichwächliches Spftem Richts beffer fei, als "Discopery", und bag auf "Favorite Brefcription" fich die hoffnung einer jeden entfrafteten, ichmachen Fran, welche ein Rorper und Rerven ftartenbes tonifches Seilmittel benothigt, ftupe.

Und hier ift ber Beweis ---

Berfuche Gins ober Beibes. Falls fie bir nicht geholfen, benachrichtige bie Borld's Dispenfary Medical Mffociation und bu erhaltft bein Gelb wieder



# WASHBURN'S SUPERLATIVE FLOUR ift bas beste Mehl und ebenso billig, als irgend eine andere Sorte.— Alle Grocers verkaufen es.— Jebes Fah ober jeder Sad Mehl wird in den berühmten Wassenmannlis bergestellt u. ten Wassenmannlis bergestellt u. den Wassenmannlis bergestellt u. den Wassenmannlissen Wassenmannlissen.

WASHBURN CROSBY CO. HAYMARKET

Crockery House. 191 28. Randolph Str., nabe Salfteb. Saupt . Riederlage Saloon-Glaswaaren und Utenfilien, fomie alle Arten pon

u ben niebrigften Breifen. Cofbrauglas.

Bir baben feine Mgenten. 27iun6mfabibo

Dotel und Reftaurant.

Macht einen Versuch.

# Anzeigen - Annahmestellen.

700 bas Dup

Rordfeiter Eagle Charmach, Apothete, 115 Ciphourn Abe, Ede Barrabee Str. Ede Barrabee Str. E. Beber, Apotheter, 445 R. Clarf Str., Ede Division. R. D. Pante, Apotheter, 80 D. Chicago Ave. Ferd. Schmeling, Apotheter, 506 Wells Str., Edit Schwiells Str., Edit Schwiells Senry Goet, Apotheler, Ede Lincoln unb Webftet germ. Schimpfip. Remshore. 276 O. Rorth Ave. H. Hutter. Abothefer. 220 Aprrades Str. S. H. Claft, Anothefer. 287 Difficed St. nafe Cenius. Priz Brunhoff, Apothefer. Ede North und Dudjos

Abes.

F. C. Ahlborn, Apothefer, Sche Wells u. Division St. Henry Meinhards, Apothefer, 91 Wisconfin Str. Sche Dudlon Ave.

F. Bafeler. Apothefer, 557 Sebgwid Str. Bichaus & Go., Apothefer, Korth Abe. und Ordan

Ede Chicago Avenue. Ctto G. Saller, Apothefer, Gde Milmaufer und Rarth Apes. Narth Abes. Otto J. Hartwig, Apothefer, 1570 Milwanfee Abe. Ede Beifern Abe. Edm. Edyning, Apothefer, 913 W. Korth Abe. Nudolph Crangodr. Apothefer, 841 B. Pibifion Sir. Cat Madhenam Ave. J. B. Keer, Apothefer, Ede Vale Sir. und Bryan

Gtrage. M. Jeutsche, Apothefer. Cde 12. Str. und Ogben Ave 3. M. Bahlteich, Apothefer, Milmaufee u. Center Gagle Pharmach, Apothete, Milmautee Abe, und

Emil Otte, Apothefer, 570 20. 14. Gtr. Gabfeite:

Ane.

Sampman & Bigman, Apotheler, Cde 35. und Barlina Sir. und 35. Sir. und Archer Ade.

Hantina Sir. und 35. Sir. und Archer Ade.

H. Trimen, Apotheler, 502 Madalh Ade., Cda.
Darmon Court.

H. K. Forthide, Anotheler, 3100 Slate Sir.

H. Hoshigh, Anotheler, 320 31. Sir.

S. von Hermann, Avotheler, 420 33. Sir.

Seuch F. Thoma, Apotheler, Ede S. Clart Str.

mud Triger Ane. weith gr. Louis, Apolicier, etc. C. C. C. M. 1980. Midde Wei. Braun, Apathefer, 3100 Mentmorth Ave. Sch. 21. Str., Gde Wingar St., Apolicier, Eds 31. Str., Gde Wingan Ste.

B. Wichelde, Apolicier, Eds Mentworth Ave. und

M. B. Aliter, Apothefer, 44. und halfteb Str. Bing & Co., Apothefer, 48. und Menthoofb Ave. John Woljahn, Apothefer, 1660 S halfteb Six. Coo. Long & Co., Apothefer, III Nathace Str.

Late Biem:

Geo. St. Bater, Apotheter, Clart und Centre Str. Beftfeite: Sichtenberger & Co., Apotheter, 833 Milwaufe v ve. Ede Bivifion Str. 9. Wolstendorf, Apotheter, 171 Vine Jaland Abs. B. Baurs, 620 Center Abe., Ede 19. Str. Jenry Chroseder, Apotheter, 483 Milmaufee Abs., Ede Chicago Avenue.

Banges Apothete, 675 D. Late Siz, Gde Boob Eanges Apothete, 632 de tente aber der des Sinferson kröme, Apotheter, 477 W. Division Ct. A. Refigier, Anotheter, Gd. W. Division u. Wood. G. D. Tobler, Apotheter, S00 and 802 S. Dalled Sir., Apotheter, S1 Bine Island Ame. The Island Ame. The College of the Siring.

18. U. Brauns & Bra., Apotheter, 890 M. A. Sir., Edd Opdie Abe.

19. Illingia, Apotheter, 631 Gentre Abe., Ede 19. Siringia.

wode Str. 3. Berger, Apotheter, 1482 Milmanke Abe. Mug. Kranf. Apotheter. 361 Blue Island Ave. Coligan & Co., Apotheter, 261. und Pantina Str. B. Miegel, Apotheter, 263 BB. Chicago Ave., 669 Robie Str. 

Otte Colhau, Apotheler, Gde 22. Str. und Arder

34. Str.
34. Etr.
34. Etr.
34. Etr.
34. Etr.
34. Etr.
35. Etr.
36. Errh
36.

Chae. F. Chambiel, Abotheke. E. C. Cde halkeb Sir. und Wrightwood Ang. C. W. Jacob, Apotheker, Sche Bincoln Belmont und Alfland Aves. Derbon, Apotheker, And Amerika Ave. und School Sir. S. Breibe, Apotheker, Kincoln und Mrightwood thek. M. G. Luning, Apotheker, 1900 P. Alfland Ang. Wood, haber, Apotheker, 128 Sheffield Ave. Columbia Pharmacy, Lincoln und Balmont Ang. D. F. 2016, 80 Educalis Ave.

bie ftabtifden Beamten in Bufunft acht,

Abendvoft.

Ericeint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. 181 Bafhington Str .... Chicago.

Telephon Ro. 1498 und 4046.

Breis febe Rummer ..... Breis ber Sonntagsbeilage ... 2 Gents Durch unfere Truger frei in's haus geliefert Jahrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber, Jahrlich nach bem Auslande, portofret......\$5.00

Rebatteur: Frit Glogauer.

Cehr gefdidt fangen es befannts lich bie Ber. Staaten an, um bie übris gen Gulturlanber gu einer Berftanbigung über bas Werthverhaltnig amifchen Golb und Gilber gu bewegen. Statt nämlich allen anberen Boltern gleichfalls bie Migftande fühlbar gu machen, unter benen angeblich fie felber megen ber Ent= merthung bes Gilbers gu leiben haben, geben fie fich redliche Dube, bie gange Burbe auf ihre eigenen Schultern gu walgen. Gie taufen fo viel Robfilber an, bag fie in Gefahr ichweben, ihre Goldreferve gu perlieren und gu ben Gilberlandern China, Indien und Merico heruntergufinten. Und nachdem fie ben europäifchen Grofftaaten ben größten Theil ihrer Bahrungsverlegenbeiten abgenommen baben, find fie naip fenug, fich einzubilben, bag man ihnen iefe Grogmuth mit gleicher Munge Rimgablen wird.

Gegenwärtig ift wieber einmal ein "Spezialbevollmächtigter" bes Schats amtes, ber Bantier Geligman aus Dem Port, mit bem "Aushorchen" ber verfciebenen europäischen Finangminifter beschäftigt. Man fagt ihm überall, baß man fich febr freuen murbe, wenn eine Einigung über bas Berthverhaltniß gwischen Gold und Gilber gu Stande gebracht merben tonnte, aber man fehe auch nicht ein, wie fich biefelbe merbe bewertstelligen laffen. Der frangofifche Sanbelsminister Rouvier außerte fich babin, bag Frankreich bie Unfichten ber Ber. Staaten vollständig theile. Da er jedoch in Diefer Angelegenheit nicht ben erften Schritt thun tonne, fo moge Berr Geligman erft einmal verfuchen, bie Regierungen Deutschlands und Engs lands ju feinem Zwede ju gewinnen. hiervon mar ber ameritanifche Abge= fanbte fo erbaut, bag er fofort gu feiner Erholung nach Egypten reifte, mo er ben gangen Winter bleiben mirb.

Nach vielen Diferfolgen follte man in Bafhington endlich auf ben Beban= ten tommen, bag bie Sache von bier aus gang falich angepact worben ift. Bon bem Mugenblid an, wo die Ber. Staaten fich entschlöffen, Die Silberan= täufe fomohl wie bie Gilberpragung ganglich einzuftellen, murben bie Guros paer gezwungen fein, ber Gilberfrage gum Minbeften ihre Aufmertfamteit gu fcenten. Solange aber bie Ameritaner bumm genug find, alles Rifico allein gu tragen, werben fie mit ihren Untragen und Borfcblagen höchstens ausgelacht

Unter ben amerifanifden Rechts. curiofitaten nimmt bas Urtheil in bem Mordprocesse gegen ben Baucontractor Daniel Long Dabier einen hervorragen= ben Rang ein. Darnach mare Jeber, ber einen Underen in Gegenwart vieler Beugen umbringt, freigufprechen, wenn bie Perfonlichteit, refp. ber Rame bes Umgebrachten nicht gang bestimmt fest= geftellt werben tann! Long hatte einen einer Arbeiter mabrend einer Streitere wegen bes Lohnes erichoffen. Biele Augenzeugen bestätigen bas über allen Bweifel hinaus. Grgend etwas, bas ben Ungeflagten von ber Berantwort: lichfeit für eine folche That enthobe, hat bie Bertheidigung nicht vorgebracht, aber. - wie beigt eigentlich bas ungluds liche Opfer? Es ift bisher unter bem Damen "Frant Bennett" gegangen: Bir aber verlangen ben Beweis bafür, bag ber Mann Bennett ober fonftmie heißt, ruft bie Bertheidigung triumphis rend aus. Und fiebe ba, ber Bilfs= Staatsanwalt Elliott macht bas bummfte Geficht, beffen er fabig ift, und ertlart: "Ja, bei fo bemandten Umftanben ift mein Latein gu Enbe", worauf ber Ingetlagte mit Glang freigefprochen wird. Go gefchehen am 23. November, brei Tage vor bem Dantfagungsfeft, von Criminalrichter Abams. Da fage man noch, bag fich bie Juftig nicht um bie Berfon fummere!

Gleich ihren Gefinnungsgenoffen In Deutschland haben es auch bie biefis gen Socialiften neuerbings wieber an ber Beit gefunden, bas Tafeltuch gwis fchen fich und ben fogenannten Unarchiften in aller Form ju gerichneiben. Morgan'iche Beichlug tam im richtigen Mugenblid; benn nachdem unfere lob: liche Polizei in ihrer unergrundlichen Benialität wieder einmal "gerettet" hatte, mo nichts gu retten mar, und ben Mnarchiften" einen jener Buffs gegeben batte, ohne bie fie überhaupt feine Eriftenafahigfeit hatten, mar "man" abermals im Begriffe, Das Proteftiren gegen unnöthige Befetesverletungen mit bem Gintreten für bie confufen Unschauungen jener nicht einmal in fich felbit haltbaren Glemente in einen Topi gu werfen. Es war natürlich, bag bie Socialiften junachft hierunter leiben hatten, ba ihnen ohnehin ftets bie "Unarchiften", wenigs ftens bie beutiden, an ben Rodicogen bingen - mabrend allen Unberen, welche gleichfalls bas Borgeben bes Polizeichefs nigbilligten, localpolitifche Barteimoive untergeschoben murben. Man fann ts baber Morgan und Genoffen fichers lich nicht verbenten, baß fie gerabe biefe Belegenheit benuten, um vor bem Bubli: tum ihre mabre Stellung unzweibeutig flargulegen. Die Forberungen ber Gos cialiften find jebenfalls biscutirbar; mas fich aber "Unarchiften" nennt, bilbet eine aus lauter inneren Biberfpruchen Bufammengefeste "Richtung", abfolut unfruchtbar und wenn fie fich felbft übers laffen bleibt, bodit bebeutungelos.

Benn Die Borgange auf bem boh" tonnen bi Convent ber Farmer-Alliang in India- berjudt baben.

napolis Gines feftgeftellt haben, fo ift es die Thatfache, bag bie Alliang als politifder Factor ausgespielt hat. Sie theilt fomit bas Schidfal afler abnlichen Organisationen, welche in ben letten fiebzehn Jahren in ben Ber. Stagten entstanden und wieder verschwanden. In bem genannten Beitraum bilbeten fic fünf folder politifden Gruppen: Die Granger-Bewegung im Jahre 1874, bie Greenbad Bewegung im Jahre 1878, bie unabhängige Bewegung im Jahre 1882, bie Arbeiter-Bewegung im Jahre 1886 und bie Alliang: Bewegung im Jahre 1890. Reine von ben vier erftgenannten Organifationen fpielte eine Rolle in ber ihrer Grundung folgenden Nationalmahl und bie Gefchichte ber fünften wirb mohl von ber ihrer Borgangerinnen nicht abweichen. ("Ang. bes Weftens. ")

In der politifden Tragifomobie im ameritanifchen Raffeelande ift wieber ein Aftichluß zu verzeichnen: Der Di: litarbictator Fonfeca, ber Bewunderer Boulangers, bat es gerathen gefunben, bei Beiten von ber Buhne abgutreten, ehe er Beranlaffung hatte, bem bufteren Beifpiel feines frangofifden Borbilbes ober feines dilenischen Collegen au folgen. Bie fich bie Dinge in Bra= filien jest weiter entwideln werben, bas magt felbit ber grundlichfte Renner nicht mit Bestimmtheit vorherzusagen; benn in ben Erbbeben- "Republiten" ift eben Males möglich. Dag es eine Beile bort wieber muft burcheinanbergabren mirb, ift fehr glaublich, jumal bie Bewegung gegen bie unerträglich geworbene Berr= fchaft bes Gabelprafibenten nur einen Bufammenlauf mehrerer perfciebenartis ger Strömungen bilbete, welche nur eine machtige Berfonlichfeit weiterbin in Giner Richtung lenten tonnte. Die Partei Derer, melde eine Dom Bebro's fche Monarchie noch jest einer, Fonfeca's fchen "Republit" vorziehen murben, hat fich in ben letten Wochen als giems lich ftart berausgestellt; boch fcheint andererfeits bas republitanifche Be= fühl - bei ber Minberheit bes Boltes, bie überhaupt thatfachlich etwas mitgureben hat - fich nicht wenig befestigt gu haben, und Dom Bebros hochnäfiger Schwiegersohn, melder fo recht gur Sorte Derer gehort, bie nichts gelernt und nichts vergeffen haben, hat bem monarchifden Intereffe burch fein Ges babren empfindlich in bie Suppe ges fpudt. Es ift noch nicht einmal gang ficher, bag Brafilien vor einer Berbrode: lung bewahrt bleibt. Jedenfalls hangen bie Trauben ber ameritanifch brafis lifden Sanbelsgegenfeitigfeit noch febr hod.

#### Lotalbericht.

#### Das Buthen Des Sturmes.

Die telegraphische Derbindung mit dem Often unterbrochen.

Der Sturm, welcher, wie in unferem Depefchen=Theile bereits gemelbet murbe, in ben letten 24 Stunden an ber atlan= tifchen Rufte muthete, bat in ber Bes fcaftewelt Chicagos große Berwirrung baburch angerichtet, bag bie Telegraphen-Berbindungen mit bem Often unterbrochen waren.

Un ber geftrigen Borfe war abfolut nichts zu machen. Die Berbinbung mit Bofton mar mahrend ber Gefcaftaftuns ben ganglich eingestellt und gegen Dittag ftellte auch ber lebte ber fünfgig geben. Drabte, welche Chicago mit Rem Dort Gine verbinden, feine Thatigfeit ein. Bichtige Depeiden nach und von bem Often mußten über Mugufta, Ga., und Birmings ham, Ala., geleitet merben. Dit ber Bundes-Sauptstadt mar überhaupt feine Berbindung möglich.

Der Sturm war ein ftellenmeife pon Donner, Blit und Regen begleiteter Enclon, ber folieglich in einen beftigen Schneefturm überging. Es wird mit Gifer baran gearbeitet, bie Berheerungen an ben Telegraphen : Drabten wieber gut ju machen.

## Bolfsjagd in Chicago.

Städtische Bundefänger in neuer Rolle.

Beftern gegen Mittag gab es auf ber Subfeite eine regulare Bolfsjagb. In ber Indiana Ave., nahe ber 25. Str., trabte gegen elf Uhr ein großer, grauer Bolf baber, melder ben mit Rinbern gefegneten Umwohnern feinen geringen Schreden einjagte. Gin halbes Sunbert Menfchen eilte gu bem ftabtifchen Sunbefanger Louis Schloffer und veranlatte biefen und beffen Collegen Jornbt, ber Bestie mit ihren Laffos auf ben Leib gu

Nach einer langen, aufregenden Jagb gelang es benfelben benn auch, bas Thier in ber Rabe bes Gees an ber 81. Gtr. einzufangen und in ihren Sundemagen gu bringen, womit biefe Ungelegenheit ju allfeitiger Bufriebenheit erlebigt mar. Es ift nicht bekannt, mober bas Thier, ein großes, ausgemachfenes Eremplar, gefommen ift. Deifter Sfegrimm bes wohnt bis auf Beiteres ein "einschläfriges" Gemach im ftabtifden Bundes zwinger.

## Beinahe erftict.

Geftern Abend gegen gebn Uhr ents ftand im funften Stodwerte bes Baufes No. 231 Jadjon Str. ein Feuer, mels des inbeffen gelofct werben tonnte, che es nennenswerthen Schaben anrichtete. Saft maren bem an und fur fich geringfügigen Feuer zwei Menfchenleben gum Opfer gefallen. Die Brüber Leo I. und Ralph Alton, welche im Baufe No. 922 B. Sarrifon Str. ein Cigar: rengeschäft betreiben und fich gur Beit bes Branbes in bem vom Feuer erfaß: ten Gebäude befanben, murben von Rauch und Sige übermaltigt und muß: ten bemußtlos vom Plate getragen merben. 3m County-Bofpitate, mobin man bie Bruber fcaffte, ertfarten bie Merate, bag teine Befahr für ihr Leben au fürchten fei.

pur die riefige Berbteitung bes "Abend-poft" tonnen die Laufende Jenguif ablegen, melde es mit einer Augeige in ihren Spalsen

#### Der Stadtrath.

Der Abzugs - Canal für Cafe Diem porläufig nicht gebaut. Die Mitffunden-Arbeit ber ftabtifden Beamten.

#### Ständiges ftadtrathliches Comite für die Weltausstellung.

Canal Str. Brude. - himmels. ftürmer.

Der Mayor entbot ben geftern Abenb in Sipung versammelten Stabtvatern feinen Gruß in Form eines Betos, mit welchem er bie von Alb. Gerton einge= brachte Borlage betreffs Erbauung eines Abzugs: Canals für Late Biem belegte. Die Bewohner unferes nörblichen Stabt= theiles hatten fich von bem Bau große Stude verfprochen und hofften naments lich, bag berfelbe jene Musmurfftoffe, welche jest in ben Gee geleitet merben und bas Waffer verunreinigen, in Butunft mit fich fortführen und in bem Fluffe außerhalb ber Stadt, mo fie Riemanben beläftigten, ablagern murbe. Die nothwendige folge murbe reineres und befferes Baffer für Late Biem gemefen fein. Die Berrichaften muffen fich aber nun fcon fur bie nachfte Beit ben Appetit auf biefe Gottegabe per= geben laffen, benn nach einer von bem Burgermeifter vorgelegten Roftenberechs nung murbe ber Canalbau über \$400,. 000 toften und Gelb ift in unferer Stadttaffe augenblidlich befanntlich bas Wenigfte.

Alb. Sannes erfuchte, bie Ungelegens beit nochmals an bas Finang=Comite gu verweifen und bie Berfammlung ertheilte hierzu ihre Buftimmung.

Mib. Gerton beantragte, bag ber Baupt=Baffereinlag an ber Ede von Fullerton Ave. und Salfteb Gir. in Butunft geöffnet bleiben und bie Bump= merte an ber Chicago Ave. und Gulger Str. mit voller Rraft arbeiten follen; auf biefe Beife hofft Berr Gerton mes nigftens ben empfindlichften Baffermans gel in Late Biem gu befeitigen.

Alb. Cullerton munichte, bag ber Commiffar für öffentliche Arbeiten ber Berfammlung einen Roftenvorichlag für bie Entfernung ber ber Bunbesregies rung migliebigen Drebbrude und Er: bauung einer Bugbrude an ber Canal Str. unterbreite.

McGillen fragte fehr richtig: "Birb bann bie Bunbesregierung, wenn fie fich bas Jurisbictionsrecht auf bem Gluffe anmaßt, nicht auch für die Inftanbhals tung beffelben, mit allem mas b'rum und b'ran hangt, ju forgen haben?" "3ch bin ihrer Meinung, fie follte es

eigentlich, " meinte Gullerton. Mib. Wall, ber geftern feinen "guten Tag" hatte, protestirte in larmenber Beife gegen ben Untrag. Der Berr war inbeg offenbar nicht recht - ernit gu nehmen und fo murbe benn ber Cullerton'iche Borichlag mit großer Dajo: rität gutgeheißen.

MIb. Roth legte eine Orbinang por. nach welcher bie Benuhung von Petroleum gu Beiggweden an gewiffe Borfchriften gebunden wird. Namentlich foll ber Commiffar für öffentliche Urbeiten in jebem einzelnen Fall bie Ginrichtungen prufen und nur bann, wenn biefe allen Unforberungen welche an bie Feuersicherheit u. f. w. gestellt merben muffen, genugen, einen Erlaubnigichein ausstellen. Die Borlage murbe bem Comite für Beleuchtungsmefen übers

Ginen famofen Blan, bei beffen Berlefung mobl fo manchem unferer Ctabt= fliefvater bas Berg im Leibe gelacht ba= ben mag, forderte Mib. D'Brien gu Jage. Der Berr municht nämlich, in Unbetracht bes Umftanbes, bag bie toms menbe Weltausstellung auch bem Stadt= rathe eine außergewöhnlich große Summe von Arbeit bringen wirb, ein ftanbiges ftabtrathliches Beltausftellungs=Comite" ernannt gu feben, mel= des alle bezüglichen Gefchafte "in bie Sand nehmen" foll. Geeignete Rrafte für ben "Job" find ja in Menge por= handen, g. B. Cullerton, Delbee u. f. m. Das Juftig-Comite mirb fich mit ber Borlage befaffen.

MIb. Dorman beantragte, bag bie Gubfeite=Strafenbahn=Befellicaft ans gewiefen werben folle, bei ber Legung ber projectirten neuen "Schleife" au bie Baffagiere ber Nord= und Beftfeites Linien Rudficht au nehmen, und biefen bas Umfteigen fo bequem als möglich gu machen. Das Comite für Strafen ber Gubfeite wird fich mit ber Borlage meis ter beschäftigen.

Gine Gigenthumlichfeit Chicagos find eine Seitenwege. In einigen Stragen gleicht ber Spaziergang auf benfelben einer Gebirgspartie und Leute, bie im Bergfteigen wenig ober teine Uebung haben, muffen wohl ober übel mit ber Sabritrage verlieb nehmen. Allerbings herrichen auf ben letteren auch noch lange nicht ibeale Buftanbe. Es fallt fogar mandmal bem einfamen Banberer ernftlich bie Bahl fcmer, ob bie Tum= pel beffer gu burdmaten ober gu burch= fdwimmen find. Rury und gut, bie Buftanbe erinnern an "Rrahmintel" unb Alb. Gisfelb macht anerkennenswerthe Unftrengungen, in biefer Begiebung Banbel gu icaffen. Er beantragte, bag bie Erbauung von Seitenwegen nach einem einheitlichen Guftem ju ge= fchehen habe und bag biefelbe genau fo, wie bie Errichtung von Sochbauten, ftabtifderfeits controllirt merben folle. Das Juftig-Comite wird bie Borlage in

Ermägung giehen. Der befannte Blan Alb. Goldgiers, ben "Union Bart" unter bie Bermal= tung ber Lincoln Bart Beborbe gu ftel= len, murbe von ber Berfammlung, ba bemfelben, einem Gutachten bes Corpo= rationsanwaltes zu Folge, teine recht: lichen Bebenten entgegenfteben, gutge-

beißen. "Goofe Island" hat wenig Ausficht, feinen plebejifchen Ramen gegen ben aris ftofratifder flingenben "Dgbens 36: land" eintaufden gu burfen. 3m Rathe ber Stadtväter fcheint die Meinung vor= guberrichen, bag man eine Bezeichnung, welche ber Boltsmund einer Dertlichfeit beigelegt hat, nicht beliebig anbern burfe. tige für Alb. Brootman bereits gestern uns eine 50c feren Lefern mitgei, Drbinang, bag gefchidt.

ftatt wie feither fechs Stunden arbeiten follen, fand milliges Gebor. Der Un: tragfteller erflarte, bag er von ber Un= ficht ausgehe, bag bas Stadthaus feine Bohlthätigteits: ober Berforgungsans Stalt, fonbern eine Stätte ernfter Arbeit fein folle. Bei Unnahme feines Bors folages tonne bie Stabt 200 Beamte und fomit an laufenben Behaltern

allein \$250,000 per Jahr fparen. Mugerbem feien im Borjahre über \$10,= 000 für Extraarbeiten ausgegeben mors ben, welche in Butunft in Fortfall famen. Das Juftig-Comite murbe mit ber Brufung bes Untrages beauftragt. Alberman Rent ift ber Unficht, burchaufeben.

bag, fo lange bie Frage mes Bulaffigteit ber Erbauung gen meiterer Boltenfturmer nicht erledigt fei, auch feine Bauerlaubnigfcheine für Gebäube über 12 Stodmerte Sobe aus: gegeben werben burften. Die Berfammlung ftimmte bem bei.

Bon wichtigen Unträgen find noch gu ermahnen: Dorman, Erbauung eines Bartegimmers für Stragenbahnpaffagiere an ber Ede ber 12. Gtr. und Dg= ben Ave. D'Brien, Bermehrung ber Strafenbahnwagen an ber TaylorStr., u. Protest von Bewohnern ber 27. Warb gegen Unlegung eines Bartes an ber bie Bard burchichneibenben Gifenbahn. Diefe Untrage gingen fammtlich an bie betreffenden Comites.

#### Lena Schneider begnadigt.

Beaof ibren Batten mit Detroleum und gundete daffelbe an.

Der Gouverneur hat geftern Frau Lena Schreiner, welche am 3. Septem: ber 1888 megen Gattenmorbes gu gebn Jahren Buchthaus verurtheilt worden begnabigt.

Frau Schreiner, eine bamals 20 Jahre gahlenbe etwas ftumpffinnige Berjon, murbe von ihrem Gatten, einem notorijden Truntenbolbe, taglich mighandelt. Gines Tages begoß fie biefen, ba er wieber ganglich betrunten vor bem Saufe lag, mit Betroleum und gundete biefes an. Der Ungludliche erlag noch am felben Tage feinen gräßlichen Bun= ben. Frau Schreiner blieb mahrend ber Berhandlung babei, fie habe ihren Dann nicht töbten, fonbern nur fcreden wollen und es fcheint, bag fie thatfach= lich viel ju frumpffinnig ift, um bie Tragmeite ihres Sanbelne ertennen au tonnen. Mus biefem Grunde, fo icheint es, hat auch ber Gouverneur ber von ben Bermandten und Freunden ber Frau aufgefehten Betition Folge gegeben,

# Große Oper im Muditorium.

Derdis "Othello".

Um geftrigen Abenbe murbe im Mu= bitorium "Othello" mit bem Tenoriften Jean be Reste in ber Titel-Bartie gur Mufführung gebracht. Die Borftellung barf als eine fehr gelungene bezeichnet merben, wenn auch einige Ganger fleis nerer Bartbien nicht immer auf ber pol-Ien Sobe ihrer Aufgabe ftanben. Bolle und uneingeschräntte Anertennung verbient ber "Othello" Jean be Resztes, fowie bie "Desbemona" ber Frau Als bani. Mit Recht bewundert murbe mies ber bie Ausstattung, welche in teiner Begiehung ju munichen übrig ließ.

Morgen wird Berdis melobiofe Oper "Rigoletto" aufgeführt werben, am Freitag "Norma", mit ber berühmten Sangerin Lilli Lehmann in ber Titel= Bartie.

## Die englischen Theater.

Sanmartet. Im Laufe biefer Boche gelangt allabenblich in bem bes Poffe "The Barlor Match" gur Auffüh= find ben Theaterbesuchern gur Benuge bekannt, und ba bie beiben in obiger Poffe auftreten, fo bedarf es ficher nur Diefes Sinmeifes, um ben Mufführungen ben nothigen Erfolg gu fichern.

Chicago Opera Soufe. Die Sinbab "= Befellicaft ift aus bem Gu: ben gurudgefehrt und fest bie Muffüh: rungen bes Studes, welches fich bier ungahlige Freunde erworben, bis auf Weiteres fort. Mit Musnahme einer Balletnummer, welche in vortheilhafte: fter Beife veranbert worben ift, werben die Borftellungen gang in ber früheren Beife und mit berfelben Befetung vor fich gehen.

Grand Opera Soufe. Dit portrefflicher Rollenbefetung mirb bier bis auf Beiteres Sonts Boije "A Teras Steer" aufgeführt. Es ift bekannt, welche gefunde Satyre - in diefer Boffe, in welcher ein Teraner, ber wiber feinen Willen in ben Congreß gewählt worden ift, bie Sauptrolle fpielt, ftedt.

Cafino. Für biefe Boche ift mies ber ein außerft reichhaltiges Unterhals tungsprogramm aufgestellt, für beffen Musführung bie beften Spezialitaten-Rünftler bes Landes gewonnen worben

Boolens. "A Gold Mine", mit Rat. Goodwin in ber Sauptrolle, wirb ohne Zweifel diese Woche hindurch volle Baufer gieben.

De Biders. Heber Clam & Er: langers "Country Circus" haben wir icon früher berichtet. Es genügt atjo, barauf bingumeifen, daß bies bie britte und lette Boche bes Gaftfpieles diefer beliebten Truppe ift.

Columbia. Die Bermaltung hat bie "Brimrofe & Befts Minftrel= Gefell= fchaft" für ein Gafifpiel auf unbestimmte Reit genommen und mirb porques fichtlich bamit alle Ehre einlegen.

## Chone Spielfarten.

Sendet gebn (10) Cents in Marten ober Gilber an John Sebaftian, General Tidet und Baffenger Agent, Chicago, Rod Island & Pacific Gifenbahn, Chicago, 3ll., für 1 Padet ber neueften, glatteften, bubicheften Spieltarten, Die Ihr je gesehen habt. Gerabe bas Richs tige für "high Five Fraction". Für eine 500 Boftalnote werben fünf Spiele

#### Die Beltausffellung.

Contraftor Barlen übernimmt die Errichtung des 311. Staats.

gebäudes. Jah Coulde Balmen.

Die Firma William Barlen & Con hat ben Contratt für Errichtung bes 30. Staatsgebaubes auf bem Beltaus: ftellungsplat erhalten und zwar gum Breife von \$195,800. Es mar bies bie niebrigfte ber eingegangenen Fors berungen; bennoch mar ein harter Rampf nothig, um bie Bergebung bes Contractes an bie etwas anruchige Firma

Die Commiffare ftoberten etwas in ber Bergangenheit Harlevs umher und ba ftellte es fich beraus, bag er feit Er= bauung bes County-Sofpitals und feit ben großen Loobel-Prozeffen einen nicht gerade ichmeidelhaften Ruf befist. Die Firma hatte indeffen einige warme Gur= fprecher und folieglich bieg es, bag 211: les auf bie Burgichaft antame. Wenn biefe gut fei, ware ber Contrattor ges zwungen, bie eingegangenen Berpflich= tungen getreulich zu erfüllen.

Er=Richter Grinnell und bie Abvotas ten Balter und Furthmann maren von ben Commiffaren über bie fruberen "Beichafte" Sarlevs befragt worben. Die Musfagen Diefer Berren muffen ziemlich befriedigend gelautet haben, benn, wie icon oben bemertt, Sarlev erhielt ben Contratt.

Berr Thorpe, ber Borfteber bes Blu: men : Departements, ift geftern Abend nach bem Diten abgereift, um einen, nach feiner Meinung genialen Plan auszu= führen. Er will alle biejenigen öftlichen "Eröfuffe" befuchen, welche einen Theil ihres Reichthums in feltenen Pflangen angelegt haben. Belegentlich biefer Befuche beabfichtigt er, ben Befigern folder Pflangen flar gu machen, welche Ehre es für fie fein murbe, biefelben für bie Dauer ber Beltausftellung nach Chi= cago ju fchaffen und hier ben bewun=

bernben Bliden ber Welt preiszugeben. Auf biefe Beife hofft Berr Thorpe fein Departement reichhaltig und neben= bei billig auszuftatten. Er rechnet unter Unberem auf Jan Goulbs Balmen. welche fogufagen einen Beltruf baben. Much George 2B. Chilbs, ber reiche Bhi= lantroph in Philadelphia, befitt eine ausgezeichnte Sammlung 'feltener Bemachfe, und borthin wird fich Berr Thorpe ebenfalls begeben.

Chef Burnham reichte geftern einen theilmeisen Bericht über Die Arbeiter= Ungelegenheiten im Jadfon Bart ein. Es murbe in bemfelben conftatirt, bag für alle Ueberzeit anberthalbmal foviel, als für bie gewöhnliche Arbeitszeit beaahlt merbe. Rur die Gifenarbeiter ar= beiten 10 Stunden, mahrend bie Bim= merleute bie achtftunbige Arbeitszeit bei einem Durchfcnittslohn von 30 Cents pro Stunde einhalten.

Mus Sacramento, Cal., wirb melbet, bağ bas Staats Dbergericht bie Appropriation von \$300,000 für Welts ausstellungszwede gutgeheißen hat.

# Mbeudpoft," tägliche Auflage fiber 34,000. Saubere Birthichaft.

Wieder ein Morder freigelaffen.

Unter bem Bormanbe, bag ber Rame bes Ermordeten nicht festgestellt worben fei, verlangte bie Bertheidigung in bem Daniel Long'ichen Morbprozeg geftern bas faum Glanbliche gefchah: Der Staatsanwalt ertlarte fich für gefchlagen verantworten. und geftattete bie Rieberichlagung ber Untlage.

Long, ein Bau-Contrattor, ericog im vergangenen Sommer im Streit liebten Beitfeite-Theater bie betannte einen feiner Arbeiter por einer großeren Angahl Beugen. Niemand fannte ben Die Romiter Evans und Solg | Ermorbeten, boch im Laufe ber Beit ermittelte bie Polizei, bag berfelbe Frant Bennett geheißen haben foll. Die Bertheibigung behauptete nun, bag bies nicht ber richtige Rame bes Ericoffenen fei, und baraufhin murbe Long freis gelaffen!

## Gin Briefmarber berhaftet.

Poft = Infpector Fleming verhaftete gestern Nachmittag ben Briefträger Eb= mard 3. Dunne unter ber Befculbis gung bes Poftbiebftahls. Der Infpecs tor hatte fieben Belbbriefe eigenhänbig auf bie Boft gegeben und Dunne mar in bie Falle gegangen; feche von ben Briefen murben in feinem Befit gefunben. Der Berhaftete legte ein vollftan= biges Betenntnig ab. Er mar feit lans gerer Beit verbachtigt und, um ihn ficher au machen, batte man fogar fürglich einen anberen erprobten Brieftrager verhaftet, welcher naturlich mußte, um mas es fich hanbelt. Dunnes Route liegt westlich von State, amifchen ber Bafhington und Couth Bater Str. Die in Diefem Diftritt mohnenben Geichafteleute behaupten, beträchtliche Berluffe erlitten gn haben. Der biebijche Brieftrager ift verheirathet und wohnt mit Grau und Rind in bem Saufe Do. 2847 Emerald Ave.

#### Das Preistegeln im Germania Clubhaus.

Das fechfte, jahrliche Bohlthatig= feites Breistegeln murbe geftern im Gers mania Clubhaus eröffnet. Die Betheiligung mar eine febr gablreiche. Dr. hurmann bielt eine Eröffnungsrebe, bie er mit einem Soch auf ben jetigen Regelfonig, herrn Chr. E. Simon, ichlog. Letterer eröffnete bann bas Trunier mit funf Rugeln auf beiben Bahnen und bann ging es "Schug auf Schug", fo bag bie Berren balb vor lauter Gifer alles anbere vergagen.

Es murbe gang brillant geich ben und bie Berren Dietig, Simon und Rabel blieben geftern Sieger. Gine Angahl werthvoller Preife gingen noch geftern ein, woburch bie bereits vorhandene Lifte noch bedeutend vergrößert wirb. Das "Turnier" bauert bis jum 26. b. Dt. und ber Reinertrag ift, wie immer, für mohlthätige Zwede bestimmt.

Die "Abendpofi" belleigigt fich eines bollbithunlichen und jugleich vornehmen Lones. Deshalb ift fie bei bem gangen Beutichtum Chicagos beliebt.

#### Der Chemann wiber Billen.

Ein Kapitel über Liebesangelegen. heiten und hochzeitsfachen.

Das hatte fich Albert G. Gove, ein junger Dann aus einer pornehmen Boftoner Familie, wohl nie im Leben träumen laffen, bağ er als Boligeigefan= gener in ben Stand ber Ghe treten murbe und bag ein Detectiv fein Trauungezeuge fein tonnte. Die raube Birtlichteit hat es aber fo gefügt, wie er geftern Mittag im Balmerhaufe erfahren mußte, wo Richter Brindiville ibn mit Grl. Jennie Dt. Beft, aus Bofton, für biefes Leben verbanb.

Die Trauungs = Ceremonie fanb im Balmer-Saufe im Bimmer von John Rilbuff, aus Montgomern, Alla., ftatt und mertmurbiger Beife mar gerabe Rilbuff berjenige, welcher por einigen Tagen ben Brautigam hatte verhaften laffen. Die Beweggrunde biefer Berhaftung, fowie ber etwas "befchleunig= ten" Cheschliegung werben von ben Betheiligten als ftrenges Geheimniß bemahrt. Da aber ber Brautigam, nach: bem bas eheliche Band gefnüpft mar und Richter Brindipille bem Bagre feine Gegensmuniche gegeben hatte, fofort in Freiheit gefest worden ift, tann man fich bei einiger Phantafie ungefähr vorftellen, melde Umftande Jung: Gove um Sochzeitstafel und glanzenden Soch= zeitsftaat gebracht haben.

Noch einmal Carrie Smiths Tod. Unglückliche Liebe foll die Urfache fein.

Für bas betlagenswerthe Enbe von Carrie B. Smith aus Mount Carroll, 30., über welches geftern ausführlich berichtet murbe, hat fich ingmifchen, nachbem ber Inqueft, ohne Aufflarung ju bringen, vorübergegangen ift, eine Erflärung gefunden, wenn anders bie Musfagen einiger an ber Sache nicht birect betheiligten Berfonen ber Bahr beit entfprechen.

Die es beigt, foll Carrie Smith, welche als Stenographin bei ben Abnofaten Wiles, Green & Bitner, No. 226 La Salle Str., bedienftet mar, mit Barry Bitner, einem ihrer Chefs, verlobt gemefen fein und aus Gram barus ber, bag ihr Berlobter nichts mehr von ihr miffen wollte, foll bas ungludliche Madchen in ben Tob gegangen fein.

Gehr mertwürdig ift es jedenfalls, bag Barry Bitner bei bem geftern abgehal= tenen Inqueft ausbrücklich angab, feines Wiffens habe Carrie Smith teinerlei Liebesverhaltniffe gehabt, enttäufchte Liebe tonne alfo nicht bie Urfache ihres Todes fein. Bie fich nun herausstellt, mar Bitner auch berjenige, welcher bie Einbalfamirung ber Leiche por ber Boft= mortem: Untersuchung anordnete. Des: gleichen wird behauptet, Bitner habe unmittelbar, nachdem ihm bas Ableben Carries befannt geworben, beren Bim= mer betreten und aus einem Raften ein Badet Briefe genommen, bas er gu fich ftedte.

Bielleicht tommt nun boch endlich Licht in biefe buftere Angelegenheit.

## Ques und Reu.

. Bunbesmarfcall Sitchcod murbe geftern mit Borlabungen für eine Uns ahl weiterer Gifenbahn=Beamten ber Gould'ichen Linien verfehen. Die Berren follen am 30. November por ben Bundes: Groggefdworenen in Omaha bie Freilaffung bes Angeklagten. Und ericheinen, um fich wegen Uebertretung ber zwifchenstaatlichen Sanbelsgefete gu

\* Richter Sherwood hat geftern ents dieben, bag bie Grundeigenthumer an ber Babafh Ave. zwischen ber 22. und 35. Str., welche gegen bie geplante Asphaltpflafterung protestirten, nicht nöthig haben, die dafür auszufdreibende Steuer gu bezahlen. Die betreffenbe Ordinang ift alfo "für die Ras", und ber Stadtrath hat eine fcmähliche Rieberlage erlitten.

\* Das Guden nach ben Leichen ber Berfonen, welche am Sonntag bei Belegenheit bes Umichlagens einer Bergnüs gungs=Dacht im Gee in ber Rahe ber 67. Str. ihren Tob fanden, ift bis auf Beiteres eingestellt worben. Der Gee ift gegenwärtig gu febr von Sturmen aufgeregt, als bag man bie Arbeiten mit Musficht auf Erfolg fortfeben tonnte.

# Brieftaften.

#### Die Rechtsfragen beantwortet Jens B. Chriftenten. Rechtsanwalt, 163 Randolph Str. 23. Mann und mo an unbemittelte Leute

für ben Dantfagungstag "Turfies" vertheilt werben, miffen wir nicht. 4. B. Die Arbeitsverhaltuiffe im Jadjon Bart find ju Ende voriger Boche jo gründlich in ber "Abendpost" beleuchtet worben, bag mir es ablehnen muffen, von Ihrer

Ginfenbung Gebrauch gu machen. Rarl Braun. Die "Milmaufee Ger= R. B. Erfunbigen Gie fich im Bollamt,

oberftes Stodwert im Boft-Dince-Gebaube. Gie finden bort beutiche Beamte. Bolaput. Drei Geiten Bolaput ab= ruden? Rein, Berehrtefte, barauf muffen wir vergichten.

8. M. Die fechs größten Stabte in ben Bereinigten Staaten find, ber letten Bolfa-3ahlung ju Folge: New York mit 1,515,301; Chicago 1,099,850; Philadelphia 1,046,964; Broofinn 806,843; St. Louis 451,770 unb Bofton mit 448,477 Ginmohnern.

3. R. Das Deutsche Sofpital befferbet Do. 754-756 Larrabee Gir.; ganglid Unbemittelte werben bafelbft unter Umftan ben fostenfrei behandelt; auch giebt es bort "halbzahlenbe" Patienten. Betreffs Ihres fpeciellen Falles thun Sie am Beften, perfonlich bott vorzusprechen.

Sermann 2. Bir fonnen ba feinerlei Berantwortung übernehmen, miffen übrigens nicht mehr bavon, als Gie felber.

John DR. Wenn bie Scheibung in einem Milmaufeer Gericht erfolgt fein foll, fo laffen Sie bort von einer Berfon, Die mit fofchen Sachen vertraut ift, Die "Jubgment-Dodets"

B. M. '1) Allerbings fonnen ber Grau Unannehmlichfeiten baraus erwachlen. 2) Sie fonnen ben Dann auf Schabenerfat perflagen.

DR. Saw. Unterricht im Reichnen mirb folden Abenbichulen ertheilt, welche als Sochiculen rangiren. Diejelben finb : Rord: eite Sochichule, Bells und Benbell Str. ; Subjeite, 26, und Michigan Ane. : Conth Chicago, 93. Str. und Soufton Ave. ; Engle-woob, 62. Str. und Stewart Ave. und bie Manual Training-Schule, Monroe und Sal-

#### Englifdes Beitungswefen.

Rach einer fürglich aufgenommenen Statistit stellt fich bie Bahl ber in Groß britannten ericheinenben Beitungen folgendermaßen:

In London
In der englischen Brobing...
Im Bande Wales.
In Schaftland...
In Irland...
In Irland... In den umliegenden Infeln.. Religiöse Zeitungen...... Magaziue und Revuen.....

In Summa. 4064 Tagelblatter Die fleinfte biefer 4084 Beitungen beröffentlicht mehr Text, als der Pariser "Figaro" fammt Suplement. Als gebräuchliche Drudidrift figuriren befanntlich die allerwinzigften Ronpareille-Lettern. Dies ift ber Grund, meshalb bie Rurzfichtigfeit in England fo beunruhigende Fortidritte macht. Das rum interpellirte auch f. 3. ein Abgeordneter ben Dinifter bes Innern, um bon ihm zu verlangen, er follte bie Beitungeberausgebar zwingen, nur folche romifche Lettern gu gebrauchen, bie man auf einen halben Deter Entfernung lefen tonne. Das Saus ber Gemeinen begrub biefe Interpellation in einem lauten Beiterfeitsausbruch. Das neben ift bas Inferatenmefen in eines gerabesu unerhörten Beije entmidelt. Beguglich bes Ginbruds, ben bie Une nonce auf ben Befer ber Reitung berpor bringt, hulbigt ber englische Raufmann folgenden Grundfäßen:

1. Annonce, Die gum erften Ded in ferirt wird: Er fieht fie nicht.

2. Inferirung: Er fieht fie, aber er lieft fie nicht. 3. Inferirung: Er lieft fie. 4. Inferirung: Er fieht nach ben

Preise des angefündigten Artifels. 5. Inferirung: Er notirt fich bie Adresse. 6. Inferirung: Er fpricht feiner

Frau davon. 7. Inferirung: Er entichließt fich au taufen.

8. Inferirung: Er tauft. Inferirung: Er macht feine Freunde auf bie Unnonce aufmertfam. 10. Inferirung: Die Freunde fprechen ihren Frauen bavon 2c. (wie

Daraus folgt: bag nach englischen Granbfagen eine Unnonce nicht weniger, als zehnmal zu veröffentlichen ift. Da raus folgt weiter, bag bie englischen Beitungen mabre Golbgruben finb. Trop ber Mumacht ber Beitungen genie Ben bie Journaliften perfonlich feitens ber Behorben, Gifenbahnverwaltungen. Theaterdirectionen u. f. w. wenig Bergunftigungen. Die unermegliche Bahl ber Reporter, welche fich großentheils aus ben Reihen ber Minbergebilbeten refrutiren, hat ben Journalistenftanb ein wenig biscreditirt. Augerbem fommt bier noch in Betracht, bag ber Journalift als Berfonlichfeit völlig hinter ber Beitung gurudtritt, weil auch in England bie journaliftische Arbeit anonym in ber Deffentlichfeit ericheint. Um bie Stanbesintereffen gu mabren, haben bie englischen Sournaliften fürglich ein "Institute of English journalists" ges grundet. Cbenfo ift eine Bereinigung ber auswärtigen Breffe in Bilbung begriffen. Sierbei ergibt fich nun bie intereffante Thatfache, bag, mabrend bas fleinfte beutiche, ruffifche ober ameritas nifche Blatt einen Specialcorreiponbenten in London unterhalt, Die frangofis ichen Rournale bort fast gar nicht bertreten find. Für die fociale Stellung ber enali-

ichen Journalisten ift folgende Anetdote charafteriftiich: Bor einigen Monaten beabiichtigte Glabstone auf einem polis tifchen Bankett eine Rebe gu halten, Die Bertreter ber berichiebenen Sournale waren eingelaben worben; aber man lien fie in einem ber Great Hall, mo Gladftone fprechen follte, benachbarten Sagle biniren. Bahrend bes Diners melbet man bem großen Barlamentarier, bag alle Reporter weggegangen feien. "Barum?" - "Sie find berlest, weil man fie in bem fleinen Saale hat fpeifen laffen." - "Sie haben Recht gethan. 3ch gebe gleichfalls fort. 3ch werbe feine Rebe halten. Wenn ich es gewußt hatte, mare ich auch in ben fleiren Caal biniren gegangen. Denn id bin auch Journalift." Gprach's und berließ ben Saal, inbem er die Denis tirten Candidaten, welche auf feine Beredtfamfeit gehofft hatten, um ihre Canbidaten zu lanciren, gang fleinlaut gurüdließ.

Die "Abendboft" bemüht fich, fur ben bentbar niedrigften Preis ein möglichft gutes Blatt ju liefern. Dies ift pon Anfang an

\* In intereffirten Arbeiterfreifen geht man ftart mit bem Gedanten um, bie Grofgeschwornen bagu gu bewegen, bag fie fich mit bem "Erfturmen" ber Tho: mas Greif'ichen Lotalitäten burch bie Bolizei befaffen. Dan glaubt, bag eventuell Infpector Lewis fomohl, als auch fammtliche feiner Untergebenen, welche an ber "Razzia" betheiligt mas ren, in Untlagezustand verjett merben fonnten.

# We use Alcoho

pure alcohole to make Wolff's Acut BLACKING. Alcohol is good for leather; it is good for the skin. Alcohol is the chief ingredient of Cologne, Florida Water, and Bay Rum the well known face washes, We think there is nothing too costly to use in a good leather preservative.

Acme Blacking retails at 20c.

and at that price sells readily. Many people are so accustomed to buying a dressing or blacking at 5c. and 10c. a bottle that they cannot understand that a blacking can be cheap at 20c. We want to meet them with cheapness if we can, and to accomplish this we offer a reward of

that a retailer can profitably sell it at 10c. a bottle. We hold this offer open until

Jan. 1st, 1893. WOLFF & RANDOLPH, Philadelphi the state of the s

Aubitorium-Abben-Grau Opera Company. Chicago Opera House — Sinbab. Grand Opera House—A Teras Steer. MeBiders - The Country Cirfus. Columbia - Brimroje & Wefts Minfirels. Binbfor-Bobby Ganlor in Sport De Allifter. haymartet — A Parlor Match. Alhambra — Seld by the Enemy. Cafino — Bariety. Jacobs Academy — Birbs of M Feather. hanlins - 2 hole in the Ground. uceum - Barietn. Clarf Str. Theater - Cruisteen Lamn. Griterion - The Indian Dail Carrier. Doolens - Nat Goodmin

#### Der lette Rimrod.

Beople's - The Sand of Rate.

Bart Theater - Bariety.

Es ift nur gut, bag bie Inbianer nach ihrem Glauben wenigstens im Jenfeits Gelegenheit haben werben, das eble Baidwert auszuüben, wo bie Jagdgrunde bes Großen Geiftes ihrer marten: .

"Wo mit Bogeln alle Strauche. Bo mit Fischen alle Teiche Luftig find gefüllt."

hiernieben gibt es icon langft fein Bild mehr für fie. Das intereffante Bolfden ber Jäger und Trapper, eine unerschöpfliche Fundgrube ber Romantit für Cooper, Charles Sealsfield, Gerftäder, Mügge und ihre Schule, find entweder ausgeftorben, ober haben fich in bie Gis- und Schneemuften bes nordlicen Canaba gurudgezogen, mo fie im Dienfte ber Subsonbai-Gefellichaft immer noch ergiebige Gelegenheit haben,

nuf Belgthiere Jagb gu machen. Bon bem Sochwilbe Nordameritas haben fich nur noch wenige Eremplare erhalten. Wir meinen ben ftolgen Birich. ber im Bolfsmunde als Elf bezeichnet wird und ibentisch ift mit bem Moofethier" und bem Bapitibirich.

In der That ift ber Elf mit bem europaifden Elenn ober Eld nabe verwandt, untericheibet fich aber bon Diefem burch boberen Bau ber Beine, ftartere Entwidelung und tiefere Eingahnung bes gewaltigen schaufelformi= gen Geweihes und gemiffe Abweichungen in ber Lebensmeife.

Die Reden bes Ribelungenliebes jagten noch im Arbennerwalbe auf ben "wilden Schelch", und bei einer folchen Birich murbe Siegfried, ber theure Belb, bom grimmen Sagen erichlagen. Bereits im breizehnten Sahrhundert fingen Die Glenns in Deutschland an feltener gu merben; im 15. Sahrhunbert waren fie verschwunden. Die letsten Beerben halten fich noch in ben ungeheuren fumpfigen Balbungen Finnlands, mo fie von ber ruffifchen Regierung forgfältig geschont werden. Doch bermindert fich ihre Rahl immer mehr, und ichlieflich merben fie mohl bas Schidigl bes Urochien theilen, bon bem nur noch etwa handert Eremplare im faiferlichen Bart von Bigluftod im Couvernement Warschau gehegt wer-

Bang analog ift bas Schidfal bes amerifanischen Bifons und bes Gifs. Saben die iparlichen Refte bes erfteren im Dellowftone-Bart ihr Gnabenbrot gefunden, fo ift ber Elt bis in bie norblichsten Wälber Canadas und Manitobas geflüchtet. Ginft war es anders. Der Ctaat Benniplvanien wimmelte bon Gifs. Bor einigen Tagen erft ftarb ber Mann, welcher bem letten Elf bort ben Garaus gemacht hatte, Gra Parmenter, ein großer Jager bor bem herrn, ber fein anderes Sandgefannt, als bas Baidwert. Erst als er etwa ein Jahr bor feinem Tobe völlig erblinbet mar, mußte er nothgedrungen die treue Buchfe für immer an bie Band hangen und bas Fallenftellen aufgeben. Bie pr ergählte, erlegte er ben legten Elf im Rabre 1867, obwohl man damals glaubte, bas Geth Melfon bereits 1845 ben letten Bapitibirich geschoffen haben foll und berfelbe ausgestopft bem Peale'schen Naturaliencabinet in Philabelphia übermiejen murbe.

Barmenter uub ber ermahnte Seth Melfon jagten alfo im Berbft 1867 gu: fammen bei ben Quellen bes Bennetts Creef im Blay Swamp, eines Rebenflüßchens bes Gusquehanna.

Blöglich borten fie, als fie einer frifchen Wilbfahrte nachipurten, einen eigenthumlichen Laut, ben fie feit beinahe zwanzig Jahren nicht bernommen, ben aber Beibe fofort wiedererfannten und ber ihnen bas Berg por Jagdeifer schneller ichlagen machte. Es war der laute Schrei, den ber Elfhirsch in ber Brunft ausstoft.

. Sofort machten fich die beiben Jager mit ihren Ruben auf bie Guche, aber ein balb barauf mit voller Gewalt losbrechenbes Bewitter vermusch bie Spur und nöthigte bie Jager gur Umfehr. Wochen waren bergangen; inzwischen hatte fich bas Gerücht vom Auftauchen eines Effes in bem Forft von Sinnamahoning bis nach bem Indianerge. biet verbreitet und manchen Baibmann

aum Gifer angestachelt.

3im Jacobs, ein alter Jager aus ber Cattaraugus-Refervation, ftieg an einem rauben und fturmifchen Januartage ju Barmenter und Relfon, benen biefer Zuwachs ihrer Gesellichaft nicht gerade willfommen war. Doch fand man burch Jacobs' Silfe, ber feit funfgig Jahren auf Elfe gepirscht hatte, balb die Spur des einfamen hochwilbes, und awar nicht an ber im lojen Schnee verwehten Gahrte, fonbern an ben abgenagten Baumrinden, welche für bas erfahrene Muge bes alten Gitjägers unverfennbar maren. Unaufhörlich riefelte ber Schnee herab burch bie entlaubten Baumwipfel und hatte bereits eine folde bobe erreicht, bag unfere Schugen nur mit Dube und in Schweiß gebabet hindurch waten fonnten. Daju heulte ber Sturm in allen Tonarten und trieb ihnen die feinen Gisnabeln, welche ichmerzten, wie Stednabeln, in's Beficht. Bloglich war ber Indianes verschwunden, als hatte ihn die Erde verschludt. Da hatte ihn bie Erbe verschludt. frachte ein Schuß, und im machtigen Sat foog ein Brachteremplar bon oinem Elfhirich aus einem Lorbeergebuich heraus, gerade gur rechten Reit und fo fouggerecht, bag Barmenter ibm noch einen Rernichuß auf ben Belg brennen fonnte. In bemfelben Moment trat Jacobs aus bem Gebuich

Heber bem tobten Bilb erhob fich ein

heftiger Streit gwijden Jacobs unb Barmenter, wer eigentlich ben Glf getobtet habe. Unftreitig hatte Jacobs bas Thier auf's Borberblatt getroffen. alfo unbedingt tobtlich. Barmenter behauptet aber bis an feinen Tob, baf er ben letten Elf erlegt habe.

#### Die Tragodie des Blinden.

Mus Rom wird gefdrieben: Bor ben Uffifen in Becce wird bemnachft eine Chebruchstragobie gur Berhandlung tommen, welche fich unter außergewöhnlichen Umftanden abgespielt hat. Die Beschichte fest mit einem flagenben Mollaccord ein. In des Lebens Maienjeit, furg bevor er feine herrliche Braut beimzuführen gebachte, erblinbet Margiotta, ein reicher, vornehmer Jungling aus Reggio. Das ichredliche unglud, bas ihn betroffen, fteigert nur bie Liebe bes blübenben Dabdens zu bem Manne ihrer Bahl und entruftet weift fie bie Bumuthung ihrer Ungehörigen gurud, bas Berlobnig mit bem Blinden gu löien.

Die Sochzeit wird gefeiert und Manner und Frauen jegnen gerührt bas helbenmuthige tapfere Dladchen. Margiotta batte nur noch einen Lebensamed. fein icones Weib für bas Opfer, bas fie ihm gebracht, ju entschädigen. Aber nach furger Beit icon fühlte er, daß fie mit Gleichgültigfeit feine Bartlichfeiten aufnahm und feine Wefellichaft mieb; leibenschaftliche Gifersucht bemächtigte fich feiner und er nahm fich bor, auf ber Sut au fein. Unerwartet trat er eines Abends in bas Bimmer feiner Frau, er borte, bat fie ichrieb, fie fagte ihm aber, baß fie lefe, als er fie fragte, mas fie Sest borte er beutlich, bag fie thue. ein Stad Bapier aufammenfaltete unb an ihrem Bufen verbarg, er fprang auf fie gu, entrig ihr bas Bapier und ftieg bamit au feinen Eltern herab, mit benen er bas Saus theilte. Der erfte feiner Bermandten, ber ihm bort begegnete, las ibm ben Inhalt bes Baviers por: te mar ein Liebesbrief mit ber Unter-

Der Trager biefes Ramens, ber Berfaffer bes glübenben Liebesbriefes, war ein 15jabriger Jungling, ber Sohn einer befreundeten Familie. Margiotta tehrte ju feiner Frau gurud; in ber Soffnung, burch ein reumuthiges Geftanbnig bie Bergeibung bes betro. genen Mannes gu erlangen, beichtete bie icone Gunberin ihr Berhaltnig gu bem frühreifen Anaben, aber Margiotta war nicht in ber Stimmung, ihr gu berzeihen, er jagte fie aus bem Sauje. Am nachften Tage tommt Attilio gu Befuch; er weiß noch nicht, was fich am Abend vorher in diefem Saufe ab. gefpielt hat und plaubert mit bem Blinben fo unbefangen, wie es ihm unter folden Umftanben nur möglich war.

idrift Attilio.

Margiotta hatte fich gang nabe gu bem jungen Chebrecher gejest, und in bem Moment, ba biefer fich nach ber Frau vom Saufe erfundigte, ftieg er ibm einen Dolch in bie Bruft, ber bas Berg traf und ben jungen Mann auf ber Stelle töbtete. Dann ftieg er hinab, ließ sich auf bie Polizei führen und sagte bem Quaftor: Ich habe ben-jenigen getöbtet, ber mir Liebe und Chre geftoblen bat, verhaften Gie mich! Binnen Rurgem wird Margiotta bor ben Geschworenen ericheinen und bie Richter aus bem Bolfe merben mich freisprechen, wie fie alle anberen freige sprochen haben, die gleich ihm an bem Rauber ihrer Ehre und ihres Gludes fürchterliche Rache genommen haben. Denn ber itailenische Laienrichter ifi bon juriftifder Gelehrfamfeit nicht angefrantelt und fallt feinen Bahrfpruch nicht nach juribischen Rriterien.

Er läßt fich bom gelehrten Richter nicht barüber belehren. ob im vorlie genden Falle die Unterscheidungsmertmale bes Morbes, bes Tobtichlages ober ber Körperverletzungen mit tobtlichem Ausgange zutreffen, sonbern fragt fich, wie er felbft im gleichen Falle gehandelt hatte und wenn er fich antmorten muß, bag er bann wie ber Mann, zu beffen Richter er berufen ift, fich mit töbtlichem Streich Genugthuung für bie erlittene Rrantung unb bas Bergeleib verschafft hatte, fo fühlte er sich nicht berechtigt, ben Stein auf ben Sünder zu werfen und fpricht ihn frei. Wer menfchlich handelt, fündigt nicht, wie streng auch bas Strafgeset die That richtet, und wer den mächtigen Trieben der Dienschenbruft gehorcht, hat mensch-lich gehandelt. — Das ift die Jurisprudeng bes italienischen Laienrichters.

# Beiet Die Conntags-Beilage ber "Abenbhaf

Beiraths-Licenzen.

Die folgenden Beiraths-Licenzen murben in ber Office des County-Clerks ausgestellt:

Ebward Rlinnenburg, Sophie Biefel. Lonis R. Boos, Maggie Leary Unthony John, Bertha Pruhuber. James M. Baller, Carrie Galtenbur Theobor S. Boefen, Mollie M. Rrellez. Ricarb Steened, Rofina M. Ruof. Korge S. Lussier, Hopp A. Davidson. John Rauen, Mary Murphy. Louis Malchester, Bertha Buesing. Fred henrich, Agnes Link. John Bertmeister, Mary Thormann. Chriftian Billiams, Lena Chriftenfen. Jofef Goet, Sannah Tebbe. Michael Sauptmann, Angusta Guenther Mofes Di. Ettleson, Sattie Rofenberg. George F. Riel, Frances Menger. Bm. D. Gusgagh, Barriet D. Chabwid. hirjd Barud, Radel Bernftein. William S. Ruft, Carrie Witening. harry Rawin, Lizzie Raminsty. Charles 2B. Sunt, Ella L. Lucas. Ebwarb C. Schneiber, Mary Evers Louis M. Bonfanti, Lottie M. Straber, John Blafius, Emma Anfon. John Blatus, Emma Artjon.
Robert H. Hielich, Ubella Wottfel.
Milton J. Bent, Maria Jacobi.
Bernard F. Grumann, Mary Buhler.
Hermann Jimmermann, Barbara Stump.
Edward Bilke, Hannah Nenfjaffer.
Mer. F. von Sellmer, Louise Gabt.
George A. Fertig, Johanna Hogan.
Tiement L. Saum, Cora Baker.
Stanislaus Fabianski, Cylia Tabert.
Ferdingah Dermann. Emilie Prefder. Ferdinand hermann, Emilie Drefcher. Fred B. Gabler, Lena Bambad. Billiam C. Sag, Mary B. Griffin Benry Meisterling, Oulda Burrous. Charles Bollder, Frieberida Lunberge. Louis Doff, Frances Richter. Freb Frentel, Augusta Schoenan.

Mile Leute tann Diemand befriedigen. Mit der "Abendpoft" fcheint aber die überwies gende Rehrzahl der Chicagoer Deutschen zu-trieben au fein.

George M. Dichaels, Barbara Bargen.

# Leberleiden.

Unfere verehrten Boreltern maren fchlieglich boch nicht fo febr auf bem " Solamege," als fie bie Leber bafür verantwortlich machten, wenn irgenb etwas mit ihnen los mar, benn bie Er= fahrung beweift, bag bas Guriren bort leicht ift, mo eine gefunde Thatiafeit ber Leber bei: bleibt. Diemanb mußte bas beffer, als bie Monche, melde bie Mergte bes Mittelalters maren. St. Bernard Rrauterpillen, gubereis tet aus ben Burgeln und Rräutern ber Alpen, haben beshalb eine langere erfolgreiche, medis cinifche Geschichte in ber Beilung von Leberund Blutleiben, als irgend etwas anberes. Beim erften Auftreten von Gelbfarbung ber Augen und haut, belegter Zunge, Kopfichmergen, Mattigfeitsgefühl, Berftopfung, bitterem Geschmad im Munde, Widerwille gegen Fleisch, Appetitlofigfeit ober irgend einem anberen Beiden von Leberbeichwerben wird eine nur wenige Tage bauernbe Behandlung mit St. Bernarb Billen wie mit Zauberfraft wirfen. Der Appetit ftellt fich wieber ein, Die Saut flart fich, Die Schmerzen verschwinden, Die geber fehrt gur Erfüllung ihrerAufgaben gurud, und 36r feib wieber gejund. Rur menige Seils mittel, die je entbedt murben, fommen ben Rrauterpillen jener weisen, alten Monche gleich, weil beren Beilfrafte auf Ueberlegung und Erfahrung beruhen. Alle Apothefer verfaufen fie gu 25 Cents per Schachtel.

Begrabnig : Blumen und Blumenftude gefiefert innerhalb einer Stunde. Gassaghers, Wabalh Abe. und Montor Six. 23fbrij17

#### Todes Mingeige.

Allen Freunden die fraurige Nachricht, baß ufere Rutter Augusta Arisold im Alter 100 68 Jahren am Montag Rachmittag fantt 11thalen ist. Das Begradnis findet Donnerenignatitag ! Uhr bom and itat. Um Unn Str., nach Graceland fatt. Um Beilnahme bitten bie trauernben hinter

Dermann Arnold, Theodor Arnold, Adolph Arnold, Gmil Arnold, Anna Kirchhofer, Tocter. Söbne,

#### Tobes-Minteige.

Pythias-Ritter. Die Beamten und Bridern ber Hoffnung-Loge, Ko. J. K. of B., find hiermit ausgesorbert, sich am Mittwoch, den 25. November, Morgens 10-Uhr un der Logenhalte gu berfammeln, um den verstorbenen Bru-der James Bambula bie letit Spre zu erweisen. Fritz Voehme, K. A., F. A. Krusse, D. S. A.

#### Todes:Mingeige. D. O. H.

Freunden und Bekannten jur Nachricht, daß Bruber Sermann Barz nach kurzem Krankenlager am Mon-tag Abend 8 Uhr gestorben ist. Beerdigung Don-nerstag, den 26. Kodember, dom Arauerhause, 905 School Str. 6. Sahmann, Rechnungsführer.

#### Todes-Anzeige.

Bermandten und Freunden gur Nachricht, bag mein Liebter Gatte Caspar Rohler im Alter bon 53 ahren nach furzem, schwerem Leiben gestorben ist eerbigung vom Trauerhause, 4801 School Str., dittwoch Nachmittag um 2 Uhr nach Oatwoods. Die rauernben hinterbliebenen Maria Kohler, Gattin, Charles, Lena, Willie, Rinber.

#### Todes:Angeige.

Freunden und Bekannten die traurige Nachricht daß unter gelieder Bruber Hermann Barz, im Alter bon 21 Jahren 10 Monaten und 6 Aagen, nach furzem Seiden fanit entifdliefen in. Die Beerdigung findet fatt Donnerkag, den 26. November, um 10 Uhr Bor-mittags, dem Arauerdonle, 205 Godol Str., auf Aodert Barz, Bruber. Lugusfie Kallenberg, Schwester. Wim. Rallenberg, Schwagerin.

G. Frank Ibach, jüngster Sohn bon Frank D. und Catharina Jdach. geb. Schachtscher. stard am 23. Andenmber im Alter von 9 Monaken und 18 Tagen. Beerbigung von der Mohnung. 42 De Kalb Str., am Mittwoch. 25. November. um 1 Uhr Nachmittags, nach dem St. Bonisacius Sotiesader.

Zwicker's instructor. Practifc populare Anleitung .

für Dafdiniften und Beiger in Almerifa. Kælling & Klappenbach,

# Waster - Steuern.

Die Bafferfteuern für bie Rord. unb und 6 Marh und 20 his 34 Marh muffen innerhalb biefes Monats bezahlt merben, um ben Rabatt pon 15 Brozent zu befommen. Der Rabatt von 15 Prozent an ben Waffer fteuern ber Deftielte (umfaifenb 7 bis 19. Warb' mirb mahrend bes Monats Dezember erlaubt.

Wm. Lorimer, Supt. 23no7t H. T. Carr, Chief Clerk.

Gine feltene, gute. bislige und gunftige Gelegenheit, bei welcher Ihr für nur einen Dollar Mitglieb des neuorganifirten Ordens der Hermanns-Söhne werben tonnt, bietet fic

Conntag, 29. Rob. 1891, Radm. 2 Uhr, in Uhlich's füblicher Balle, Ede Clart und Ringie Strafe, mo bie Sigel Boge No. 4, Erdend. hermanns: Sohne eine öffentliche Berfammlung zu biefem Zweile abbalt. 23molwi3 abbalt. Biele bes Orbens ber hermanns-Sohne find Pflege ber beuischen Sprache, beutscher Sitter, gefe liger Unterhaltung und gegenseitiger Unterftügung in allen Lebenslagen, hauptsächlich in Krantheits- un Todesfällen. Das Com itz.

#### Der Orden Germania bat nun bereits in allen Stadttheilen 3meiglogen errichtet und nimmt his zum 1. Januar 1892 Manner und Frauen bon 18-50 Jahren für blos 82 auf.

Niedrige Beiträge. Keine Ceremonien. Keine geheims Eejellichaft. Berhandlungen deutsch. Ceffentliche Berwaltung. Ungebeurer Juwachs. Freie draftliche Bekandlung. Arbeitstermittelung für Mitzischer. 830,000 Keserbekapital. Krankengeld & per Phode. Eerbeacht 2250—21000. 7000 Mitglieder. Bechartert 10. Nobember 1870.
Wegan Beitrikt oder näherer Auskunft sender Mdresse nach 171 und 173 E. Kandolph Str., Koom 23. 28001m8

NOTIZ! Das Bubitum wird hiermit benachrichtigt, bag Brit Turner nicht mehr in meinen Diensten ferbi und bag Besteflungen, die für mich bestimmt find, bireft in meinem alten Geschätsblat abgegeben werben follten. Frau Cophie Beitmann, 9 8558 S. Halsted Str.

## Zweites Stiftungs:Fest

Jugend-Bereins Freiheit am Camftag, ben 28. Rovember 1891,

· Rochester Halle, 220 SD. 12. Str. bi[18 Bereinen u. Logen

gur gefälligen Beachung, daß der Bartender und Maiterk Gegenleitiger Unterfüßungs Berein, früher 837 Sedgwich Str., fich jest jeden Nienkag Abend 74 Da Salle Abe. (Vogelgejangs Hall) verfammelt. Bereine oder Logen, welche Bartender oder Watters zu beschäftigen wünschen, mögen fich gefälligt drieflich oder mündlich im odigen Local melden. Insohlmit?

Bader: und Conditor Arbeitsnachweifungs. Bureau bes Chicago Badermeifter-Bereins be-findet fich in No. 202 5. Ave-

Todesfälle. Im Nachfiehenden veröffentlichen wir bie Bifte ber Deutschen, über beren Tob bem Gesundheitsamte ambiichen gestern Mittag und heute Rachricht auging: Marie Sehermann, 602 R. Mihlanbar., 323. Auguste Arnold, 16 S. Ann Str., 68 3. Emma Leffmann, 558 B. Lafe Str., 22 3. Frank Ibach, 42 DeRalb Str., 9 M. Auguste Lehmann, 1067 James Ave., 13. Frang Stein, 8148 State Str., 17 3. Johanna Sieben, 417 Babanfia Ave., 5 3- Berlangt: Ein Mabden für gewöhnliche Dausar-Dans Gerber, 148 S. Desplaines Str., 11Dt. beit in fieiner Jamilia. 611 R. Wood Str.

# Aleine Anzeigen.

1 Cent bas Bort für alle Mingeigen

Berlangt: Manner und Anaben.

Berlangt: Mehr Mitglieber für den Orden Germania. Den Mitgliebern sowie Denen, die es werden,
wollen, zur Nachricht das folgende Vogen demnächt
infabirt werden: Soncerbia-Soge No. 9. Berlammlung jeden Sonntag Nachmittag in VI Blue Jkland
Uve.; Jibelia No. 10. jeden Samftag Wend, 968 Mitwauter Ave.; Ka Salle No. 11. jeden Donntestlag dei Bogelgefang, Erte La Salle Ave. und Jüinolk Str.;
Judepnehent No. 12. jeden Nontag Thend, 567 K.
Halled Str.; Bullman Voge No. 13. jeden Mittwoch
Wend hier hein in Kenlington. Office: IN und
173 Ofbekandolph Str., Zimmer 28. Office-Stunden.

Berfangt: Junger Mann jum Arbeiten als Team-er. 1288 Sarrijon Etr. 8 Berlangt: Gin orbentlicher beuticher Junge in ber Apothefe. 208 E. Rorth Abe. 8

Berlangt: Gin junger Bader, um an Cales ju bel-fen. 4930 G. Ajbiand Abe. Berlangt: Ein Finisher an Saloon-Figtures. 941 1. Mittern Abe.

Berlangt: Gin guter Wurftmacher, frijd Eingewan-berter borgezogen. 900 Clybourn Abe. 8 Verlangt: Zwei Schuhmacher, dauernde Arbeit. 942 Clhbourn Abe.

Berlangt: Gin guter Wurftmacher. 344 9. Clark Berlangt: Amei Arbeiter. 49 Blue Jaland Abe. 8 Berlangt: Ein Cafebader. 391 Milwaufee Abe. &

Berlangt: Schubmader. 111 51. Str. Berlangt: Ein junger Mann, der Pferde besorgen und etwas beifen tann im Wurstmachen. \$10.00 und Board den Monat. 137 Fullerton Ade. 13 Derlangt: Gin Rodnacher im Store zu arbeiten 46 Grobe Court, Cor. Orchard Str. bimil:

Berlangt. Sofort, ein guter Heizer, der mit Dambf-leizung Bescheid weiß, für die Aurora Aurner-Holle. Aur einer mit guten Empfehlungen braucht sich zu neiben Berlangt: Mehrere rebegewandte Leute für die In-ternational Fine Art Bortrait Co. 118,—122 Newberry Ube. Baffend für Zeitungsträger u. f. w. Suter Wer-blenit.

Berlangt: Ein junger Mann, leste Sand an Brob. 40 Canalport Abe. Berlangt: Gin junger Mann, ber bas Burfigeicaft

gründlich berfieht, ein frisch eingewanderter wird vor-gezogen bei Charles Bogt, 2746 Cottage Grobe Ave. bmil Berlangt: Ein junger Mann für ein Pierd zu be forgen und in ber Schlosserei behülflich zu sein. 228 R. Clark Str. 6 Berlangt: Junge, um die Cake-Bäckerei zu erlernen, nur ein guter Junge, andere brauchen fich nicht zu melben. 181 W. Division Str.

Berlangt: Gin guter Maiter. 271 Mabifon Str., Berlangt: Gin Budbinber. 250 Bafe Str.

Berlangt: Souhmader. 187 G. Chicago Mbe. Gefucht: Ein tlichtiger junger Mann, welcher fich bor teiner Arbeit scheit und etwas bom aufwarten ver-fieht im Saloon, Columbia Erchange, N. W. Ede Madison und halfted Str.

Verlangt: Ein intelligenter Mann für ein gut zah-lendes Geschäft. Salbes Intereffe für \$100. Abr. F. 194, "Abendpost".

Berlangt: Gin guter Butder. 880 R. Salfteb Berlangt: Agent, um Ralender gu vertaufen. Abr Berlangt: Gewandte Manner zum Berschleiß einest einen leichten und lohnenden Specialartitels. Porth Abe.

Berlangt: Manner, welche hausmobing berftehen. 82 Sehmour Str. Chas. Wendt. mobimils Berlangt: Jungens zum Tabal-Strippen 953 Si minary Abe., Lake Diew, Ja. mobil Berlangt: Tüchtige Buchagenten. Mag Cichler, 74 Clubourn Abe. famobil3 Derlangt: Ein junger Gärtner für eine Blumen gärtnerei nahe ber Stadt. Rachzufragen 548 Weft Madison Str.

Berlangt: 2 Bflafterer. 90 Freb Str. bimil8 Berlangt: Bediger Burfimacher, ber auch fahren und Orbers aufnehmen kann, 526 School Str. 18

Berlangt: Einige gute Lente, um Kalenber zu ber aufen, hoher Rabatt. 76 5. Abe., Stoom 1. Enosmi

Berlangt: Arbeiter für Der. St. Regierungsarbeigeraungt: utdetter pir yer. St. Regierungsarbei-ten und Lenes- und Gifnbahn-arbeiter in Wissischie und Louistana. Warmes Alima und Winterarbeit. Senfo auch Leute für Farms, Gifenbahnen und an-bere Arbeiten. Log Arbeits-Agentur, 2 S. Marfet Str., oben.

## Berlangt: Frauen und Madden.

Laden und Fabrifen.

Berlangt: 4 Mafdinen . Mabden für Rniehafen. 344 Cipbourn Abe. 21no8t13 Berlangt: Dabden jum Gadeln im Store 811 Dil-waufee Abe.

Verlangt: Eine geübte Vertäuferin in Notions The Worlds Fair, 231 E. North Abe. dimil: Berlangt: Erfte und zweite Mafdinenmabden an Shoproden, auch Preffers. 149 Bladhamt Str. 1 Verlangt: Erfahrene Mafdinenmudden und Bafters an Shoproden. 145 Divifton Str. bmfrl Berlangt: Gine Frau ober Mabden um Befiellungen im Millinerh-Siore aufzunehmen. Guter Berbienft. 242 B. Divifion Str., oberer Flur. ffabie

Berlangt: Junge Madden gur Erlernung ber Das menschneiberei. 101 S. Palsteb Str. Fran Juschy. 18no2w11

Berlangt: Gine gute Röchin, fowie ein Rüchenmab-den 105 Wells Str. mobil3 Verlangt: Gutes Mädchen jum Kochen, Wascher und Bügeln, auch zweites Mädchen, das nähen laun 2639 Michigan Abe. mdmil

Berlangt: Gin orbentliches Mabden für leichte Sausarbeit. 2437 Wentworth Abe, mobil3 Berlangt: Ein Mabchen ober Frau jum Aufwarten. Solbrig, 4833 Page Str. 8 Berlangt: Ein gutes Madden für ullgemeine Saus-arbeit. 900 Clybourn Abe. bimis

Berlangt: Zwei Mäbchen für Boardinghaus. 114 B. 12. Str., Ede Canal. bimis Berlangt: Eine altere Frau als Saushalterin bei einem alleinstehenden Wittwer. 60 Ovwe Sir., hinten; oben. Nachzufragen Abends von 6—8. 18

Berlangi: Gin Mädden jum Geschierwaschen, muß Orbers koden, sowie eins sur allgemeine Hausarbeit, Restaurant 817 S. Dalsted Str. Berlangt: Ein gutes beutiches Madden für allge-meine hausarbeit in fleiner Familie. 386 W. huron Str. bimifris Berlangt: Ein junge Wittme ober Madden als haushalterin, wo bie Fran fehlt. Rachaufragen ben 7 bis 9 Uhr Abenbs. 1059 R. Leabitt Str., nabe Armittaee.

Berlangt: Ein gutes Mabden für allgemeine Saus-rbeit. 708 Larrabee Sir. Berlangt: Gin gutes Mabden für gewöhnliche bausarbeit, guter Lohn. 67 Waller Str. bmil

Berlangt: Ein Madden für Boardinghauf-Arbeit Rachzufragen 635 S. Canal Str. Berlangt: 2 Dabden jum Gefdiremafden. 886 @ Rorth Abe.

Berlangt: Ein Mädden für Zimmerarbeit und mit am Lifde aufzuwarten, kann auch zu Paufe schlafen. 202 E. Ban Buren Str. Berlangt: Ein Dabchen für gewöhnliche Sausarbeit 288 Milwautee Abe. Berlangt: Gin Mabden in einer fleinen Familie für allgemeine hansarbeit. 736 Sebgwid Str. 2

Berlangt: Ein Mabden für allgemeine Sausarbeit, bimi? Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit fleine Familie. 102 Centre Abe., L. Flat. bmil Berlangt: Gin Dabden für Daufarbeit. 125 Ful-exton Abe.

Berlangt: Gutes Dabchen für allgemeine Arbeit in fleiner Familie. 370 G. Rorth Abe. bmil Berlangt: Gin Daboen bon 16-18 Jahren, für bausarbeit. 196 R. Glijabeth Str., nabe 2B. Inbiana Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; gu-ter Plat und Lobn: 3656 Bincennes Abe. Berlangt: Gine beutiche Frau im mittleren Alfer, als Sauspitterin., 516 B. Grie Sfr., unten. bmid

Berlangt: Frauen und Dadden.

Sausarbeit. Derlangt: Sofort, 50 Röchinnen, erfte und zweit Rabden für Privat- und Boardinghaufer. Derricaten wollen boriprecen bei Frau Peters, 225 garrabe

Berlaugt: Tüchtiges Mäbchen für allgemeine Gaus-arbeit. Ju melben zwifchen 8 und 9 Uhr Morgens. 582 Sedgwid Str., 1. Flat. Berlangt: Ein Madden ober Frau für Rüchenar-beit in einer Lunchfüche. Mittags 4 Uhr frei. Sonn-tags frei. Zu erfragen 82 Larrabee Str. Berlangt: Ein gutes beutsches Mabden für ge-wöhnliche Hausarbeit. Dut waschen und bügeln ihnnen. 475 S. Afhland Ave., nahe Tahlor Str.

Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Saufar-eit. 986 R. Salfteb Str. 5 Berlangt: Ein Mädchen für allgemeine Hansarbeit. 488 S. Palfteb Str.

Berlangt: Sin Mädchen für Keine Familie. 691 R. Part Abe.

Berlangt: Ein beutsches Dlabchen von 15-17 Jahren. 851 Belmont Abe. mobinit! Berlangt: Ein gutes Dabden für hausarbeit 38 20. 13. Str. mobimil Berlangt: Röchinnen und Midben für allgemeine Hausarbeit, 2te midden, Rinbermabchen. Die belten Ridte und den höchften Lohn giedt Frau Weiter. 2725 Cottage Grobe Abe.

Berlangt: Roch 500 Mädchen für die neue Emblod-ment-Office, für Stadt oder Land, Hotels, Brivatsami-lien oder Boardinghäuser. 587 Karradee Str. mohimidofr? mobimibofr2 Berlangt: 100 Mädchen, allgemeine Hausarbeit. Mrs. Apel, 518 Wells Str. 12nolws

Berlangt: Ein junges beutsches startes Mäbchen zu aller Hausarbeit, guter Lohn bezahlt. Rachzultagen mobil3 Verlangt: Ein gutes Madchen für allgemeine Saus-irbeit, muß gut waschen und bügeln fonnen. 113 23. Verlangt: Ein zuverläffiges Madden zum Rochen, Maschen und Bügeln, guter Lohn. 192 Center Six, far. Sheffield Ave. mdmil

Berlangt: Mädden tonnen die beften Stellen er-halten bei hohem John. 64 S. Str., Ede Cottage Grove Ave. Mrs. Ruhn.

Berlangt: Ein gutes Mabchen für allgemeine Dausarbeit, guter Lohn. 640 Auftin Abe. mbil Berlangt: Sutes Mäbden für Rocen, Waschen und Bügeln 918 R. Salsted Str. modil: Berlangt: Rüchenmabchen für Reftaurant, muß et vas tochen tonnen. 262 B. 12. Str. mobils

Berlangt: Nettes Mabchen für allgemeine Sausar-beit in kleiner Familie. Suter Lohn. 211 Belben Verlangt: Sin beutsches Mädchen für gewöhnlich hausarbeit. 88 Millow Str., Gde halfteb Str., im Brocerystore. mbil

Berlangt: Gute Madden für Privatfamilien und Boardinghaufer in Stadt und Sand. Derrichaften belieben borzufprechen 448 Milwaufee Abe. Linolwi Verlangt: Ein beutsches Mädchen oder Frau. 248 W. 12. Str., im Saloon nachzufragen. famodil3

Verlangt: Madden für Privatfamilien, Bläge offen 15 bis 86. Pläge frei. Abends offen. Frau Dec, 3589 Cottage Grove Abe. Berlangt: Ein beutsches Mädchen als Abchin und eines für die Wäsche; guter Lohn und angenehmes Deim. 3606 Prairie Abe,

Derlangt: Sofort, Abchinnen, Sausarbeit zweite Arbeit, Kinbermabchen und eingewanderte Mabchen für die besten Pläge in ben feinsten Familien bet boben Bohn, immer zu haben an ber Sübseite bet Frau Berson, 2837 Wabash Ave.

Verlangt: 90 Köchinnen, 75 Wähchen für Hotelk, Boarbinghäufer und Brivatsamitien. Herricasten Beiteben vozusprechen im Emplodment-Bureau bet Frau Mahee, 187 W. Kandolph Etr. Inobiwil Berlangt: 100 Mabden für Familien Boarbing. häufer und Restaurants bei Frau Scholl, 187 S. Dal-steb Str. noblivla

Berlangt: Bute Röchinnen, Dabchen für gweite

Arbeit, Hausarbeit und Kindermädgen. Gerrigaf-ten belieben borzusprechen bei Frau Schleit, 157 W. 18. Str. 10nod3m19 Berlangt: Manner und Frauen.

Berlangt: Ein Junge, um Näthe an Hojen zu bü-ln, und Mähchen, um Hojen zu nähen. 833 hiuman Berlangt: Gin Roch und Auswärter im Restaurant. 402 S. Clarf Str. bmil

Stellungen fuchen: Manner.

5 bis 10 Dollars Demjenigen, ber einem lebigen beutigen Conditor eine Stelle in Potel, Reftaurant ober Geschäft verschafft. Briefe an die Abendpoft ersbeten unter F. 119. Gesucht: Ein fiarter junger Mann, ber mit Pferden umzugehen bersieht, sucht irgend welche Arbeit. 275 Mohame Str., oben. Gejucht: Ein junger Mann, welcher die Chambagner-wein- und Cognac-Fastifation, sowie auch das Wein-nach practisch und theoretisch gelerunt dat, wünsche in eine Weinhandlung ober sonst in einem ähnlichen Se-chäftle unterzutommen. Briefe erbeten unter F. 194 "Wendhopft".

Gefuct: Junger intelligenter Mann, cautions fucht Stelle ober Bertretung eines Gefcaftes. D. M., 233 R. Clark Str. Gefucht: Gin fleißiger Arbeiter fucht irgenbwelche Beichäftigung. Eduard Robler, 141 Johnson Abe. 1 Gesucht: Ein zuverlässtiger junger Schuhmacher, welcher auch Storetenber ist, wünscht stetigen Plas. Abr. 254 24. Str. 6 Befucht: Plat als Feuermann ober Rachtwatch, nan; beste Referenzen. Abresse Q. 588 W. 12 Str.

Gefucht: Stelle als Roch, ober um einem Lunchcoun-er vorzustehen. X., 82 MB. Randolph Str., Bafe-nent. Gesucht: Junger Mann, 2 Jahre im Bande, im Sa-vongeschäft bewandert, sucht paffende Arbeit. 562 ft. Palsted Str. mbil Gesucht: Junger lediger Mann sucht irgendwelche diellung, sir Zubringung gute Welshnung. Abresse displa, 144 W. 19. Str. mbil

## Stellungen fuchen: Frauen.

Gefucht: Gine Fran fucht Beschäftigung tann einiges thun. 109 String Str. mobils Gefucht: Eine Wittve mit 4 Jahre altem Kinde jucht Gelle als haushälterin bet alleinstegenden Gerrn nr guten Berbaltniffen. Guter Lohn und gutes heim. 79 Cleveland Ave. Sefuct: Eine tüchtige Waschfrau fucht noch Plate. 621/2 Sedgwid Str. Gefucht: Eine erfte Rlaffe Reftaurations . Röchin icht Stellung. Abr. G. 125, Abendpoft. 4 Bejucht: Mehrere ordentliche Madchen juden Stellen in Bribatfamilien, Stadt ober Kand, hotel, Roftauration ober Boardinghaus, tonnen sofort antreten. Office, bel Carrabee Str., nabe Center.— mo-[rl

Gefdäftstheilhaber.

Berlangt: Ein ehrlicher Mann als Partner. Cabi-fal \$800—\$1000, um ein gahlendes Geschäft zu grün-ben. Deutscher vorgezogen. Abresse F. 124 Wend-hoft.

# Beirathsgefuche.

Ein foliber Mann, Dittte breißiger Jahre, wünscht nit einem ca. 30 Jahre alten Mäbchen ober Wittwo elcanntischt zu machen. Abresse beitze bertrauensboll d. 188 Abendpost.

Deirathsgesuch: Ein auswörtiger Geschäftsman in gnien Berhaltniffen wänscht fich mit einem beutschen Madchen ober Wittme zu verheirathen. Discretion Sprensache. Gest. Offerten, mbglicht mit Botto-grabite unter D. 163 Abendpost. Anouhm unberich-sichtigt.

Sine junge Dame, im Wiener Conserbatorium ans-gebilbet, kirglich herübergetommen, ertheilt biligi finterrigt in Biano, Deutsch und Französsich Aus in Gesang wenn gewänsicht. Mäßiges honorar, feinste biestge Referengen husschlich Berginngsführe, die all Mobbler Au-

#### Gefdaftsgelegenheiten.

Suftan Maher & Co., 137 M. Kanbolph Str., offeriren: Potels, Cample Boons, Salvons, Boarbingbauler, möblirte Fialt, Privat-hotels, Erverres, Friguranis, Bakereien, Nechnardels, Delifatissen, Frugte und Conjectionery-Stores, Cigarren, Candyund Saylingen, Opherinations, Mild, Butters, Affec, Brods und Califation, Drug-Stores, Harbware und Cultiert-Stores, iowie Geschäfte jeder Art, her und außerhald, Käufer und Berfäuser belieben borgusprechen.

Bu verkaufen: Ein in bester Fabrikgegend gelege Saloon und Boardinghans. 30 ständige Woards Rachweisdar gutes Seschäft. Zu erfragen 16 K. Peo Str., Brick-Basement.

Bu bertaufen: Gin febr guter Canbb., Cigarren und Tabat Store megen Abreife. 431 25. Str. mobim: \$200 taufen eine Zeitungsroute mit \$12 wöchent-lichem Berbienst. Stauch, 1330 Ogben Abe. 8 Bu bertaufen: Gin Grocerpftore. 2743 Shielbs

\$500 kaufen eine Zeitungsroute, die 25 Dollars die Woche abmirit, ober berkaufe auch einen Theil. Abr. D. 153 Abbpft.

Bu taufen gesucht: Meatmarket mit Haus und Sot. Abressire mit Preisaugabe F. 134 Abdpft. bimil3 Bu berfaufen: Für ben billigen Breis bon \$600, ein erster Rtaffe Groceriestore mit Berd und Wagen, werth \$1200. Mug bertauft werden. 206 Bin Stand kim. Bu verkaufen: Ein gutes Geschäft, mit Canby, Cigarren und Tabat, neben 2 Schulen, auch Theater, billig. 2821/4 Sedgwid Str.

Ru bertaufen: Ein guteingerichteter Schneibersbob, billig. Nachzusragen bie ganze Woche. 742 R. Afh In verkaufen: Billig, das beste Kestaurant der Mordseite, guter Platz für einen Deutschen, wegen Ab-seise nach Deutschand, nochweislich. Kommt! Üeber-geugt Guch! Käheres 285 E. Division Str., Restau-auf

Bu berfaufen: Duß berfauft werben, ein guter Grocerhitore mit Pferd und Wagen für \$225, muß ber kauft fein vor Mittwoch. 647 N. Weftern Abe. mbil Bu verfaufen billig: Butderfhob, wegen Krantheit Edftore. Rachjufragen 657 W. Dibifion Str. mbmi Bu bertaufen: Guter Butcherihop mit Leafe in gu-ter Gegenb. 282 Milwautee Abe., Saloon, mbil Bu bertaufen: Grocery, Pferd und Wagen, billig für Saft. 3800 Wentworth Abe. mobimils Ju berkaufen: Sieben Grünhäufer, belegen an de Ede bon Clark Str. und Cosgrobe Abe., gegenübe bon Graceland Kirchof. Rachzufragen am Place Dingles Dingles Dingles Dingles Dingles

Ru bertaufen: Canbp- und Cigarrenladen-Ginrich tung nebst Waaren. Diethscontract übertragba Näheres 1914 Milwausee Ave.

Ju verkaufen: Billig, Barber-Shop auf der Nord fette. Habe 2 Geschäfte. 66 La Salle Ave. ober 61 Wells Str. Ju verfausen: Sute Brotstelle in einem ledhaften Städtigen S. Minnejotas, ist ein gutgebendes Pop-und Sodamaster-Geschäft mit vollftändiger Einrich-tung und Borräthe. Eigenthümer betreibt noch ein anderes Geschäft in berfelben Stadt. Sina \$1000 erfor-lich. Erfahrung nicht nöttig. Abr. S 100, Abendyost.

# Bu bermiethen und Board.

Bu bermiethen: Sechs Zimmer, gehn Dollars. 271 Sheffield Ave. famobis Berlangt: Boarber. 372 Roble Str. 29nolw13 Bu bermiethen: 6 und 7 Zimmer Flat mit neuesten Berbessengen, 29 Fry Str. mobimil3 Edlafftelle billig gu bergeben. 391 Milmaulee Abe Bn bermiethen: Mablirte Rimmer für Damen billig bei einer einzelnen Frau. 344 C. 22. Str., 2. Floos. bimil3

Au bezwiethen: Möblirte heigbare Zimmer für ein nen ober bir zwei Gerren, mit ober ohne Board. 183 E. Superior Str. Bu vermiethen: Gin warmes Frontbettgimmer einen Beirn und ein boppeltes Frontbettgimmer gibet Berem bet einer kinderlofen Familie. Bu er gen 276 North Abe. im News Depot. bimt Ju. Verntiethen. Ein warmes möblirtes Jimmer ar in auftändiges Mädchen ober Herrn. 132 Shermar Str.; I Floor, hinten.

Bu bermiethen: Ein großes belles Frontzimmer paffenb für ein Arbeitszimmer, 23 per Woche ober El per Monat. 49 R. Clark Str. bmi Bu bermiethen: Ein heigbares Limmer, mit ober ohne Board. Bu erfragen im Schubstore, 346 Blue 381949, Apa. 30 Bermiethen: Großes möblirtes Frontzimmer, mit allen Bequemlichteiten, für zwei. 73 R. Center Avel, fabe Indiana.

Derlangt: 2 ober 3 herren fonnen warme Zimme nitzober ohne Roft erhalten. Ro. 436 2fl. Str., nah B. Canal Str. Bu bernniethen: Ein großes helles Frontzimmer an anfianbige herren. 54 2B. Erie Str., nabe halfieb. Bu bermiethen: Ein moblirtes freundliches Borbe immer. 1042 Milmaufee Abe.

Bu bermiethen: 5 Bimmer Flats, 320 C. Divifion Str. Bu erfragen im Saloon 314 E. Divifion Str. bmifr( Bu bermiethen: Ein Frontzimmer mit separatem Gindang, moblirt oder unmoblirt. Geeignet für eine Office. 582 Wells Str. 24noblm6

Bu' Bermiethen: 2 fcone moblirte, warme Zimmer, mit allen Bequemlichfeiten, an mehrere herren. Bu erfragen bei Frau Müller, 23 Clybourn Abe. 6 Bu permiethen: Schon moblirie Frontzimmer mit ober one Board. Rorth Abe. Houle, 211 North Abe. Ede Orchard. Snobbbofalmil Bis vermiethen: Ein großes moblirtes heigbares frontzimmer, billig. 141 Seminary Abe., nahe Gar-Bu vermiethen: Zwei fehr helle Zimmer in Cornelia Bix., hillig; paffend für Wittwe ober kleine Familie. Zu erfragen dei M. Geowikowski, 10 Currier Six., vorue. Bu bermiethen: Billige fcone Bimmer nabe hum-bolbt Bart. 194 Deine Str. mobil3 Bu bermiethen: Mbblirte Zimmer 185 Milmaufee Abe. mobils

#### Bu vermiethen: Gubides Beim bei beutiden Leuten 370 B. 14. Str. 20nolms Bu miethen gefucht.

Verlangt: Boarbers bei anftandiger Familie. \$4 bie Woche mit Bafche. 926 Willwautee Abe fa-mi

Ein Gerr fucht bei Pribatleuten ein Schlafzimmer mit Geigung, mit ober ohne Board, an 21. 22, ober himman Str., gibrichen Afhlinid und Western Ube. Abreise Frant, 122 Ambrofe Str. bmil Ein Deutscher sucht Zimmer, am liebsten bei einer Bittwe. 404 W. Chicago Abe., Dagel.

# Berfdiedenes.

Berlaufen: Ein Onnd, schwarz und gelb, weiße Bruft, Füße und Schnauze. Der Wiederbringer er-hält angemeffens Belohnung. 155 Fowler Str. mbil Perfonliges.

Aleganbers beutsche Sebetmbolio gei-Agentur, lei W. Madison Str., Ede Dal-fted, Jimmer 21, dringt trgend etwas in Erfahrung auf pridatem Wigge. 2. S. undt derschwundene ober Berlorene. Alle Chilkandsfälle untersucht und Be-weile gesommett. Schwindeleien auf Berlangen auf-gelbart. Die einzige richtige dautsche Boligei-Agentur in der Stadt. Jeder, der in irgand welche Unannehm-lichteinen berwickt ist, moge vorhrechen. Geltstüder Math Trei. Offen Genntags dis Mittag. 16malis Wilhelm Werbed wird erfuct, fich perfonlich in Ro. 120 Weils Str. zu melben. allichtige Rachrichten bon feinen Ettern in R. B. werben in obiger Poresse ihm mobimilis

Löhne, Roten, Boards, Saloons, Grocerys, Rentsbills und schlechte Schulden aller Art sosort collectirt. Conftabler immer am Hand bie Arbeit zu ihnn. 76 his 78.5. Noc., Jämmer 8. Offen Sonntags bis 11 Uhr Morgens. Schneibet Dies aus. noblw15

Beopold Brunt tomme nach 527 R. Afhland Ave Ich habe Dir Wichtige? mitgutheilen. Bor kurzer Zeit aus Deutschland angekommen, em-pfehle ich mich als bersette Schneiberin zur Ansertigung dem sehr eieganten Auftom-Aleibern in und außer dem Jause. Frau Copken, Damenscheiberin. 186 Clebe-land Abe. Bangsichneiben ober Loden 10c. Shampoing und Friftren langes Haur 50c. Haartetten und ale Haararbeiten funftboll gefestigt. Prof. Uh, 880 C. Rorth Ave.

Mile Arien Febern renobirt. 460 29. Mabifon Str. 21noblm72 Emma Stellu und H. Duff empfehlen fic als erfte Klasse Kleibermacher. Sut passende und solide Ur-deit und billige Preise. 2527 Prairie Une. sacht2

220 fansen gute neue Digd Arm Rahmaldine mit fünf Schubiaben, fünf Jahre Savantie. Domefit 225. Neu Jone 205. Singer 210. Wheeler & Wilson 210. Elbredge 215. Mitte 215. Domefite Office, 216 S. Dalfieb Str. Abends biffen. Plitic Cloals und alle Arten Jackets werden ge reinigt, gesteunt, übergeschnitten und moderniste 212 G. Salsted Str. 8/pomb

# Grundeigenthum und Banter,

Beimfätten für Rarmert Bur \$350.00 geben wie Enth eine Farm bon to neter it bem notitigen Inbenfar, gelegen in febr fruchtbaren gent, 10 Ginnben bon Grago, gang nabe Gifen bin und bret Sidden bon 10,000 bis 15,000 Can Sowary & Rebfelb, R. 41-48, 162 E. Bafbington Gin.

Bloct1m13 Seit unfer Eigenthum in Cupler, bebot Ihr Cauft. Bauftellen 3600 und darfiber. Daufer 21650 bis 25000 gu eine Being 2000 bis 25000 gu eine Being 2000 gu eine 21650 gu eine

310 får eine Baulot, 25x100 Fint mit bollem Warranty Deeb in ber fahren, malerischen Steaga Gring Auff Abdition. Keine anderen Koften. Big giebt Ench vollen Best, ber odengsrannten Bot. Leber 1400 Botton berfault. Wegen Alfine sprecht vor bet 3. M. Webb, 151 Clark Str. Office offen bis 7 Uhr Abends.

Stends Piptdaus Seiten Gelegendeit! Ju verkaufen: Sine 240 Ader Andr und Frucht-Farm in Jefferson Co. In. 18 Meie von Siendahn-Station, mit ausgezeichnetem Biehstand, erster Raffe Boben, Luckwaffer und holze Seit visig! Die darz ben Lieft nach Belieben des Känfers zu gablen. Abreife: Schwarz & Rebfeld. 182 E. Walhington Str., Jimmer 41—43. In vertausen: Die beste Gottage in Chicago, weniger als Aostendreis. Leadilt Str., zwischen 32, und 34. Str., Aleine Anzahlung. Kest monatlich. Racham fragen 2003 Seadilt Str., innerhalb drei Wlocks von Urcher Ave. Cars.

Zu verkaufen: Umgugshalber, ein faft neues 5 Jim-merhaus, nebst Lot, an Relson Str., nahe Ractus Ave. nnd eine Ed-Sot mit 6 Jimmerhaus in Reaz, au Clibourn Place. Spottbilig. Ubr. G. 186, "Abendpost."

Su verkaufen: Billig, fchone 4 Simmer Cottages gegen fleine Anzahlung und leichte Bedingungen. fo wie ein giverifortiges Brichauf mit Bajement. A. Bi. Boste, Eigenthümer, Lat Emerald Abe. Gagdwif Ju berkaufen: Zwei Farmen, 120 und 175 Ader, eibe unter Gultur, auch zu vertaufchen gegen Sbicage kroperty ober gegen ein gutzahlendes Geschäft. Löre. 5. 164 Abendpost.

Bu verkaufen oder zu vertauschen: Eine alte gutbe. baute Farm in beutscher Gegend, gegen Chicago Pro-perty. 1063 S. Leavitt Str. Johnson. dimits Bu berfaufen: Bot an St. Lawrence Abe. 3wilden 64. und 65. Str. Zu erfragen Fred. Rentact, 2448 Cottage Grobe Abe. Bu verkaufen: Billig. 2 Lotten in Eimhurft auf ange Zeit. Rachzufragen T. Sunter, 163 Bafbington btr., Zimmer 17. Ju berfaufen: Lot an Central Bark Bonl. nabe Kedzie Abe., nur \$1300. C. Nichols, Eigenthümer. 296 B. Monroe Str.

## Rauf- und Bertaufs-Angebote.

Lager bon Groteries und Ausstattungswaaren wird gu Gurem eignen Preis bertauft. Unterluch dieses lofort ober Job vertiert beief eltene Selegenheit. J. B. Laff & Co., 177 La Salle Str., Jimmer 4. mold Bu berkaufen billig: Die gange Ginrichtung eines Butchershops. 4820 Fragier Str. bmil Bu bertaufen: Gine alte beutiche Urfunde aus bem 16. Jahrhundert. 11 Tell Court, unten. ja-bill Große Bargains: Fast neuer, vierectiger Deigofen. 210; feiner Rochofen 210; Foldingbett 27,50; Limmer-einrichtung 211: Schneider:Rähmaschine, Brüffel Car-pet. 106 W. Abams Str.

Sochste Preise werben bezahlt für Feberbetten und topftiffen. 460 W. Mabison Str. 21noblw12 In verfaufen: Gine Maffe Show-Cafes. 110 Sigel Str., Nordfeite. 211pomts

Affe Sorten Rahmafdinen gagantirt für fant Jahre; Breis von \$10 bis \$35. 248 6. halfteb Stz., Contebe-nier & Sperdel. 15berlife

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel tt. Bu berfaufen: Gutes ftartes Pferb, febr billig. 309 Armitage Abe. Bu verkaufen: Gin Pferb und Wagen, billig 32 Fist Str. 24nolmi 3u bertaufen billig: 2 gute Arbeitspferbe. 058 20. 22. Str. bmil

3u berkaufen: Sofort, febr bislig, eine braune Sinte, passend für jedes Geschäft, ift gesund und fromm, auch ein Bond, Buggy und Geschirr. VI Milwaukee Abe. Bu berfaufen: Guter ftarter Cart für Beitungs pebbler bei Schulg. 344 haftings Str. bimit

Sine ueus Senbung Harzer Canariendhet im borgiglichten Gesange, Andreasberger Stamm und Aucht. Weitheden. Billingte Preise. 104 Bine Island Abe., Conntags offen.

Bu taufen gesucht: Ein junger Rattenfänger. 136' 2. Clarf Str. bim's

Denn 3hr Gelb gu leiben manfot, auf

Mebbel,

Bianos, Pferde, Wagen,

Ruficen ac.,

[o fdrect dor in der Office der

Fidelith Mortgage Boan Co.,

153 Monroe Str.,

Geld geliehen in Beträgen don Köbis \$10,000, gr ben niedrigfen Katen, prombte Bedienung, ohne Och-entlicheit und mit dem Borrecht, das Eure Sigenthum m Eurem Besth verbleibt.

Fidelith Mortgage Boan Co.,

Incorporat.

153 Monroe Cir., nahe La Galle.

Shrlide Beute konnen Gelb auf Mobel leihen und fie im haufe behalten. Berleihe mein eigenes Geld. Ich mache bie meiften Darleihen beim gringften Anziehen beim Beringften Anziehen beim Das zeigt wie im Annben behandle. Wer ehrliche Behandlung will, fpreche bor bei S. Kicharbion, 128 LaCalle Str., Jimmer 4.

Frgenb eine Summe — trgenb weiche Sicherheit — Möbel. 2. Sphothek, Warrants; billige Binfen. Kommt Alle. ihr werbet jofort Selb auf Werthagegenftände befommen. Puller, Jimmer VO, 92 RaSalle Str., gegenither City Hall. dbja2ino4wi Bu berleiben: Gelb auf Grunbeigenthum unb gum Bauen. G. Melme, Banb- unb Gelbgefdaft.

1787 Milwantes Abe. 250,000 Dollars ju berleiben auf Grundeigenthum ju 5 und 51/4 Brocent Zinfen. R. Smith 829 R. Roben Str., gegenüber Wider Park.

Feld zu verleiben auf haufer in ber Stadt au ben niedrigften Jinfen. Gelb fiels vorrätig. Reine Bera jdgerung. W. G. Moodward, Limmer 28, 185 Deap born Gr. 180010f18 Bu bertaufen: Morigages, 6 bis 7 Prorent Binfen Befte Sicherheit. R. Smith, 629 R. Roben Gir., ge genüber Wider Part.

# Ich berleihe Gold auf Möbel ober sonftige Sicherheft billiger, und bediene meine Aunden besser, als trgend Jemand in Chicago. Geo. W. Deal, 115 Vonroestr., Simmer M.

Meratliches. Erfolgreiche Behandlung der Frauen- und Kinderkrankbeiten. Sijährige Erfahrung. Dx. Rofd, Jimmer 20, 118 Aband Str., Ede Clark. Bon 1 die 4; Conntags von 1 dis 2.

E. Gramaifer, auf ber Univerfilt in Wien ansge-geichnete Geburtibelferin. 175 Cipbourn fibe. Speint Dr. Hut hin son in seiner Brivat - Dispensary, 125 S. Clarf St., gid brieflich ober mindlich freien Kath in allen Perieslen Blut- der Rerbenfrantseiten. Dr. Hutchinsons Mittel hellen ihnell, bauernb und mit geringen Kosten. Sprechtunder: Born. bis 8 Uhr Rachm. Sonntags 10 bis 2. Jimmer 43 & 44. Amalf

Beichlechts. Daute, Bluta Rieren- und Unterfeibe trantheiten ficher, ichnell mit bauernb gebeilt. Be. Chiers 118 Wells Str., naje Chio. 3nobamis Brivatheim für Damen, die ihre Niederkunft exware ten, dor und während der Gethindung. Sewissenhafte Plege. Annahmen dom Badies werden derwuittelt. Behandlung aller Frauen-Krantheiten. Strength Bertschwiegentheit. Vereie zufriedenstellend. Bred. Drs. Handler der Gethindung der Gethindung der Handler der Gethindung der Gethindung der Handler der Gethindung der Gethindung der Gethindung der Handler der Gethindung der Gethind

Damen finden das beste Bridat-Deim der und wöhend der Entbindung. Kath und öhlte in allen Frauenaugelegenheiten; für wirstlich gute mediginische Behandlung und gewissenhafte Pleige wird genaniste. Unstrucktdare Frauen werden gründlich geheit. Badys werben adohiert; Breife uprieden Bela lend, auch inr Unbemittelte, Ausfunft frei Office und Residen 407 - ED. Monroe Str. Haus Grodinenk

Pribat-Deim für Damen, die ihre Niedertunft et-warten. Unnahme bon Babies bermittelt. Behand lung aller Frauenkranfheiten; firungte Berchwiegena heit. Frau Dr. Schwarz. 279 W. ubams Stx. bwl?

Brivat-heim für Damen, die Rieberkunft erwar-ten. Bur Behandlung aller Frauenkrantheiten werthe man fich im bollften Bertrauen an Frau Dr. Schulz, 60 Chiboarn Ubr. Sprechtunden von C.-E Uhr Abends, \$50 Belohnung für jeden Fall bon hant-traufheit granulirten Augenibern, Ausschlag ober dimorrhobben, den Collivers hermitschlop nickt beilt. 50c die Schachtel. 144 In Salle Str., Jimmer K.

Die "Abendhoft" ift bas anertannt beft entide Blatt für fleine Angeigen.

# erkanfsstellen der Abendpost.

Mordfeite.

Henrichs, 56 Clybourn Av John Dobler, 144 Clybourn Ave. G.C. Putman, Sie Clybourn Ave. Easdare Newastore, 757 Clybourn Ave. G. A. M. McComb, 635 N. Clark Str. H. Heine, 500% N. Clark Str. Reifenberger, 212 Center Str. Es. Trostensen, 278 E. Division Str. S. E. Nelson, 334 E. Division Str. Paul Valy, 487 E. Division Str. A. W. Triedlund, 282 E. Division St. A. Zimmer, 256 F. Division Str. H. Koll, 116 Eugenie Str., Ecke Franklin Viernow, 700 N. Halsted Str. Fred Beisswanger, 149 Illinois Str. H. Hover, 260 Larrahee Str. O. Weber, 195 Larrabee Str. W. Rarnst, 523 Larrabee Str. L. Berger, 577 Larrabet Str. Frau Keller, 316 N. Market Str., Ecke Wendel. K. Schuster, 1561/2 E. North Ave H. Schimpfky, 276 E. North Ave. Frau Petry, 366 E. North Ave. Peterson, 415 E. North Ave. Frau E. Glasser, 252 Sedgwick Sta. Frau Walting, 294 Sedgwick Str. W. J. Meisler, 587 Sedgwick Sts. Miller, 29 Willow Str. J. Verhaag, Ecke Willow und Larrabee Sta. John Beck, 141 Wells Str.

#### Mordmeftfeite.

Sutherland Bros., 149 Wells Str

J. Buckly, 211 Wells Str.

C. Giese, 344 Wells Str.

J. F. Holzapfel, 280 Wells Str. Frau Walker, 453 Wells Str.

Frau A. Becker, 660 Wells Str.

Henry Brasch, 391 N. Ashland Ava. C. Peterson, 402 N. Ashland Ave. Fred. Decker 412 N. Ashland Ave. John Asmussen, 376 W. Chicago Ave. Chas. Stein, 418 W. Chicago Ave. C. F. Dittberner, 518 W. Division Str. E. N. P. Nelson, 335 W. Indiana Str. F. C. Browers, 455 W. Indiana Str. Suphus Jensen, 242 Milwaukee Ave. Martin Ackermann, Sta Milwaukee Ave. C. J. Hilgers, 542 Milwaukee Ave. Jakob Kurtz, 821 Milwaukee Ave. H. Kemper, 1019 Milwaukee Ave. Newsstore, 1030 Milwaukee Ave. Frau Miller, 1050 Milwaukee Ave. Ch. F. Miller, 1184 Milwaukee Ava. Peter Cair, 339 Noble Str.

#### Südmeftfeite.

Brenner, 1½ Blue Island Ave.
Math. Krollens, 137 Blue Island Ave.
Todtmemm, 198 Blue Island Ave.
Ch. Stark, 300 Blue Island Ave.
J. F. Peters, 533 Blue Island Ave.
A. Brunner, 38 Canalport Ave.
Newsetore, 55 Canalport Ave.
Newsetore, 55 Canalport Ave.
Rottburg, 104 Canalport Ave.
Frau J. Eberts, 162 Canalport Ave.
Enghauge. 45 S. Halsted Str. Enghauge, 45 S. Halsted Str . Rosenbach. 212 S. Halsted Str. Rosenburg, 242 S. Halsted Str. Aug. Schulz, 287 S. Halsted Str. Newmen, 354 S. Halsted Str J. Mueller, 550 S. Halsted Str J. Mueller, 500 S. Haisted Str.
A. Nickols. 854 S. Halsted Str.
Newsstore, 776 S. Halsted Str.
Frau Brahn, 851 S. Halsted Str.
Frau M. C. Laughlim, 144 W. Harrison Stn.
W. L. Cavell, 185 W. Harrison Str.
V. R. Bellin, 20 L. P. Ballin, 33 W. Lake Str. Aldworth, 54 W. Lake Str. or, 251 W. Lake Str. Schmelzer, 383 W. Lake Str Schmelzer, 383 W. Lake Str.
J. L. Kosure, 612 W. Lake Str.
Jenson, 676 W. Lake Str.
Peterson, 758 W. Lake Str.
Leo. Schuck, 1118 W. Lake Str.
Kewastore, 1159 W. Lake Str.
W. J. Moore, 117 W. Madison Str.
Chamberlain, 356 W. Madison Str.
Geory Holt. 3674 W. Madison Str.
Geory Holt. 3674 W. Madison Str. Georg Holt, 3671/4 W. Madison Sta Fash, 516 W. Madison Str. Fash, 516 W. Madison Str.
Smith, 10 S. Paulina Str.
Selomon, 275 W. Polk Str.
C. Enghange. 213 W. Van Buren Sta.
Joe Linden, 295 W. 12. Str.
Theo. Schulben, 301 W. 12. Str.
Neutel, 630 W. 12. Str.
E. Reinhold, 144 W. 18. Str.
Ch. Hilzendorf. 184 W. 18. Str. Ch. Hilgendorf, 184 W. 18. Ste 1, Lassahn, 151 W. 18. Str.

## Südfeite.

Jaeger, 5143 Archer Ave. Fred Bomer, 412 S. Clark Str. Hoer, 2016 Cottage Grove Ave. Dodey & Collins, 3165 Cottage Grove Ave Dodey & Collins, 3100 Cottage Grove Simms, 3918 Cottage Grove Ave. Edelstein, 4620 Cottage Grove Ave. Farley, 4502 Cottage Grove Ave. L. Kallen, 2517 S. Halsted Str. W. M. Meistner, 3113 S. Halsted Str. Log. Distribution Jos. Pietschmann, 3150 S. Halated Sta A. C. Fleischer, 3519 S. Halsted Str. Veinstock, 2545 S. Halated Str. P. Schmidt, 3637 S. Halsted Str. r. Schmidt, 303 S. Haisted Str. C. A. Enders, 2525 Hanover Str. Schacher, 2131 S. State Str. Fran Franksen, 1714 S. State Str. Thomas G. Virchler, 3724 S. State Str. G. Kass, 2006 Southpark Ave. . Sneyder, 3902 S. State Str. Metz, 3950 S. State Str. Frank Wienold, 2254 Wentworth Ave. . C. Smith, 2339 Wentworth Ave Frank Strob, 2116 Wentworth Awa John Doyle, 2559 Wentworth Ava. Johnnu Zeeb, 2717 Wentworth Ava. Henry Ringe, 116 E. 18. Str. Simms, 123 E. 22. Str. Bullon, 233 E. 22. Str. Bernhard Horn, 159 25. Place.

## Lafe Diem.

J. Valentin, 1313 Ashland Ave. W. Coohrane, 836 Clybourn Ave. C. Rolada, 485 Lincoln Ave. A. Parkhurst, 549 Lincoln Ave. W. H. Ludewig, 759 Lincoln Ave. A. Klinker, 789 Lincoln Ave. G. Hemmer, 1039 Lincoln Ave. Stephan, 1150 Lincoln Ava

#### A. S. Egloff, 464 Southport Ave. Cown of Cafe.

R. Rhein, 8234 Justine Str. roy, 601 Root Str. Birk, 4410 S. State Str. Geo Hunneshagen, 4704 Wentworth Ava. E. Gross, 4056 Wright Str.

## Dorftäbte.

ARLINGTON HEIGHTS, John Behling. AUBURN PARK, Sam. Chudleigh. AUBORA, WM., Wolff, 10 N. Broadway. Avondale, Geo. Hodel, Warsaw Ave., nahe Belmont Ave. BLUB ISLAND, Wm. Vanderob. COLEHOUR, F. R. Miller, Avenue K, zwischer DAVENPORT, IA., Herm. Haak, 1095 W. 7. Str.

DESPLAINES, Louis Fritz. ELGIN, Louis Mengeler, 104 Dundee Ava. ELMHURST, Wm. Meier. GENESEO, B. Lacher. CENTRAL PARK, E. J. Horder. GRAND CROSSING, Peter Preiss. HAMMOND, J. A. Hartman. IBVING PARK, H. W. Bussey. ITASCA, H. Arlenstorf. JEFFERSON PARE, W. Bernhard, Roke Milwan kee und Lawrence Ave.

ERREINGTON, Chas, Wohlfahrt. LONBARD, John P. Weibler. MAYWOOD, Gust. Dettmering. Monney, R. H. Hank. OAK PARK, C. Zimmermann, Wm. West, PALATINE, Bentler Bros. PARK RIDGE, David Mu PARKSIDE, Oscar Eckland. RACINE, Wis., Wm. Groenke, 1957 Maund Av RAVENSWOOD, C. W. Clark. RIVERDALE, F. Ebert. ROSENELL, Theo. Weber; W. H. Terwilliges. SOUTH CHICAGO, F. Milbrath SUMMERDALE, Lebkuechner. Tolkeron, Ch. A. Bormann. TURMER, C. Neltnor ASHENGTON HRIGHTS, A. R. Wiemain WHEATON, M. E. Jones.

Wile Bente tann Riemand befriedigen. Mit ber " Abendpoh" fcheint aber die übermin genbe Mehrzahl ber Chicagoer Beutiden zu-

WINFIELD, Fehrmann und Sohn.

# Burückgerufen.

Roman von Sugh Conway.

(14. Fortfebung.)

"Sie find, wie ich gehört, nach Genf getommen, um mich gu feben, Der.

Baughan?" "Ja, ich möchte gerne einige Fragen in Bezug auf meine Gattin an Gie richten.

"Ich bin bereit, Ihnen foweit als möglich Rebe gu fteben, auf manche Frage freilich werde ich wohl bie Unt: wort foulbig bleiben muffen. Gie er= innern fich an meine Bebingungen?" Ja; aber weshalb haben Gie mich

nicht mit bem eigenthumlichen Geelen= guftande meiner Frau befannt gemacht?" "Sie haben fie ja felber oft gefehen, ihr Buftand mar berfelbe wie bamals, wo fie Ihnen querft fo angiebend portam. Es thate mir leib, wenn Gie fic für betrogen hielten."

"Weshalb haben Gie mir nicht alles gefagt? bann murbe ich niemanb einen Borwurf machen tonnen. "

"3ch habe bafür verschiebene Grunde. Mr. Baughan. Pauline mar eine fcmere Berantwortlichteit für mich, auch brudten mich meine großen Muslagen für fie, benn ich bin ein armer Mann; übrigens fteht ja bie Sache nicht fo folimm, fie ift fcon, gut und liebens: würdig, fie wird Ihnen ein liebevolles DBeib fein!"

"Gie wollten fle alfo einfach los wer-

"Das war nicht mein einziger Grund. Es lagen Umftande vor, welche es mir munichenswerth ericeinen liefen, fie mit einem Englanber in guter Stellung gu verheirathen - Umftanbe, welche ich Ihnen nicht ertlaren fann. "

"Und Gie bachten nie baran, mas für Gefühle Diefen Gatten übertommen mußten, menn er fand, bag bas Deib. welches er liebte, nicht viel beffer als ein Rind fei?!"

3d war emport und zeigte es beut: lich; boch Ceneri nahm wenig Notig von meiner Sige und blieb volltommen

"Roch ein anberer Buntt tommt in Betracht. Baulinens Fall ift, meiner Meinung nach, nicht im Geringften hoff: nungslos. 3ch habe vielmehr eine Beirath ftets als febr beilfam für ihren Buftanb betrachtet. Wenn ihr Geift jest Luden aufweift, fo tonnen biefelben mit ber Beit wieber ausgefüllt werben und ibr Gedächtniß fann ebenjo ploplich mieber gurudtehren, wie es fie verließ.

Mein Berg pochte freudig bei biefen hoffnungevollen Worten. Go bitter ich empfand, wie man mit mir verfahren war und bag man mich jum Bertzeug für die felbitfüchtigen Plane biefes Dan= nes gemacht hatte, war ich boch entichloffen, mich mit meiner Lage auszus fohnen, wenn man mir nur ein wenig hoffnung gab.

"Bollen Sie mir alle Gingelheiten über ben Buftand meiner Frau mittheis Ien? 3ch fepe voraus, bag fie nicht immer fo gemefen ift wie jest. "

"Gemig nicht. Ihr Fall ift febr eigenthumlich. Bor einigen Jahren bat fie eine große Ericutterung erfahren, einen ploplichen Berluft erlitten, Die Folge bavon mar, bag bie gange Bergangenheit aus ihrem Gebachtniffe meg: gemifcht murbe. Gie erhob fich nach wochenlanger Rrantheit von ihrem La ger ohne jebe Grinnerung; fie hatfe alle Orte vergeffen, ihre Bekannnten maren ihr fremd geworden. Es war, als fei ihre Geele, wie Gie bemertten, bie Geele eines Rindes. Aber Die Geele eines Rindes entfaltet fic, und fo mirb es auch, bei richtiger Behandlung, Die

ihrige thun. " "Und mas mar bie Urfache ihrer Rrantheit? worin bestand jene Erfchut= terung?"

"Dies ift eine jener Fragen, welche ich nicht beontworten fann. " "Ich habe aber ein Recht, bas qu

miffen. " "Gie haben bas Recht, ju fragen, und ich habe bas Recht, bie Untwort

foulbig ju bleiben. " "Sagen Gie mir etwas von ihrer Familie, von ihren Bermanbten!" "Gie bat, wie ich glaube, feine anbe-

ren Angehörigen als mich. 3d ftellte noch anbere Fragen, tonnte aber feine Untwort erhalten, melde ber Grmabnung werth mare, und es ichien. bağ ich ebenfo tlug nach England gus rudfebren follte, wie ich ausgezogen mar. Auf eine Frage wollte ich jedoch eine Antwort haben - um jeben Breis.

"Was hat 3hr Freund, biefer englisch fprechende Staliener, mit Pauline gu fchaffen?"

Generi gudte bie Achfeln und lächelte. "Macari? 3ch bin froh, bag ich ihnen wenigstens barauf eine genugende Unts wort geben tann, Dr. Baughan. Gin ober zwei Jahre vor ber Rrantheit Bans lines bilbete fich Macari ein, ein Recht auf ihre Liebe gu haben, und er ift jest wuthend auf mich, bag ich ihre Beirath mit einem anbern zugegeben habe. Er ertlart, bag er nur ihre Genefung habe abwarten wollen, um felbit fein

Glud bei ihr ju verfuchen. " "Und weshalb fchien er Ihnen für Ihre Blane nicht ebenfo geeignet wie

Ceneri fcaute mich feft an. "Bereuen Sie vielleicht ihren Schritt, Dr. Bauge "Rein, nicht, wenn irgend eine Soff= nung ba ift, und fei es auch nur ein Schimmer von Boffnung. Aber fagen muß ich Ihnen, Dottor Ceneri, baß Gie

mich fomählich betrogen und hintergans gen haben. " 36 erhob mich, um mich zu entfernen, Da fprach Ceneri mit mehr Gefühl, als er bis jest gezeigt hatte.

Beurtheilen Gie mich nicht ju ftreng, Der. Baughan. 3ch gebe gu, bag Ihnen Unrecht gefchehen ift, aber es gibt Dinge, bie Gie nicht miffen, und ich muß Ihnen mehr fagen, als ich anfangs wollte. Die Berlodung, Bauline in eine reiche und behagliche Stellung ju bringen, mar für mich unwiberftehlich; benn ich bin ihr Schuldner für eine groke Gumme Ginftens bejag fle ein Bermogen von ungefähr funfzigtaufenb Pfund. Diefes

habe ich verbraucht für .... Und Gie magen es nod. fid bamit

au bruften !" fagte ich bitter. Er erhoo würdevoll feine Band.

"Ja. 3d mage es, bavon gu fpre-en. 3d verwendete bas Bange für bie Freiheit - für Stalien. Mis Bor: mund hatte ich es in meiner Bermal: Und ich, ber ich meinen eigenen tung. Bater, meinen eigenen Gohn beraubt haben murbe, hatte zogern follen, ihr Gelb anzugreifen für einen folchen 3med? Jeber Beller murbe für bie große Sache verbraucht und murbe gut angewandt. "

Es mar ein Berbrechen, eine Baife gu berauben. "

"Rennen Gie es, wie Gie wollen. Gelb mußte anfgetrieben merben. Bes: halb follte ich meinem Lande nicht ebenfo gern meine Chre opfern, wie ich ihm mein Leben geopfert haben murbe?" "Streiten mir baruber nicht, bie

Sache ift abgethan. " "Ja, aber ich wollte Ihnen nur ertlaren, weshalb ich Bouline eine Beimath vericaffen mußte. Heberdies, Dr. Baughan, " hier fant feine Stimme gu einem Gluftern berab, "lag mir baran, ihr biefe Beimath fobalb als möglich gu verschaffen. 3ch habe eine Reife vor mir, eine Reife, beren Dauer und beren Ausgang ich nicht absehen fann. Wer weiß, ob ich jemals gurudtehre. Ich zweifle, bag ich in biefe Unterrebung ein= gewilligt haben murbe, mare bies nicht ber Fall; aber es ift eben möglich, bag wir einander niemals miederfeben."

"Das heißt, Gie find an irgend einer Berbindung betheiligt, an einer Ber= fcwörung?" "Rehmen Sie es, wie Gie wollen.

Jest aber fage ich Ihnen abieu!" Go fehr ich bem Manne gurnte, fonnte ich es boch nicht verweigern, bie Sand gu ergreifen, welche er mir entgegen: itredte.

"Leben Gie mobl!" fagte er. "Es ift möglich, bag ich Ihnen in ein, zwei Jahren fdreibe und Siefrage, ob meine Borhersagung über Paulinens Gene: fung eingetroffen ift; verfuchen Gie es aber nicht, mich zu finden ober fich nach mir gu erfundigen, wenn ich ftumm bleibe. "

Go ichieben mir. Der Bagen er: wartete mich, um mich in mein Sotel gu= rudzubringen. Auf meinem Wege bahin tam ich an bem Manne vorbei, ben Ceneri Macari genannt hatte. Er mintte bem Ruticher, anguhalten, ftieg in ben Wagen und nahm an meiner Seite Blat.

Saben Gie ben Dottor gefeben, Dr. Baughan?" fragte er. , 3a. 3ch tomme foeben von ihm. "

Und haben von ihm alles, mas Gie miffen wollten, erfahren?" "Er beantwortete mir bie meiften

Fragen. " Aber nicht alle? Ceneri wirb fich wohl bavor buten!" .

Er lachte, und fein Lachen flang conifd und höhnifch. 3ch fagte nichts. "Batten Gie mich gefragt," fuhr er fort, "ich murbe Ihnen mehr gefagt haben als Ceneri."

"3ch tam hierher, um von Dottor Generi Mustunft ju erhalten über ben Beifteszuftand meiner Gattin. ben Gie jebenfalls tennen. Wenn Sie mir etwas mittheilen tonnen, mas mir nugen mag, bitte ich Gie, es gu thun. "

"Daben Sie ihn gefragt, woher bas Uebel frammt?" "Ja. Er fagte, es rubre von einer

Erschütterung ber. " "Saben Gie ihn gefragt, mas fur eine Erfdutterung? Gagte er Ihnen

bas nicht?" "Er hatte, wie es fchien, fein Grunbe, bies zu verfchweigen. "

Ja. Triftige Grunde - Familiens perhältniffe. " "Wenn Gie mir etwas mittheilen

tonnen, bitte, thun Gie es. " "Nicht hier, Mr. Baughan. Dottor und ich find gute Freunde. Gie maren im Stanbe, ju ihm gurudgueilen und ihm etwas anguthun, und bie Schulb tame bann auf mich. Gie geben, wie ich vermuthe, nach England gurud?"

"Ja. Roch bente. " Beben Gie mir Ihre Abreffe und ich merbe Ihnen vielleicht ichreiben, ober noch beffer: wenn ich Ihnen etwas mit= autheilen geneigt bin, besuche ich Gie bei meinem nächsten Aufenthalt in Lonbon und mache babei jugleich Drs.

Baughan meine Aufwartung. " 3ch mar fo gespannt barauf, biefer Sache auf ben Grund gu tommen, bag ich ihm meine Rarte gab, worauf er bann ben Bagen anhalten lieg und aus: ftieg. Er luftete ben But und ich las einen boshaften Triumph in feinen Ilu: gen, als fie bie meinigen trafen.

"Abien, Dir. Baughan! Bielleicht ift Ihnen noch Glud ju munichen bagu, bag Gie eine Frau geheirathet haben, beren Bergangenheit nicht machgurufen

Mit biefem letten Stich, einem Stich, ber tief ging und festfaß, verließ er mich. Und er that gut baran, fonft hatte ich ibn an ber Reble gefaßt, um ibn gu amingen, feine letten Borte gu ertlaren. Gebnfucht im Bergen, mein armes Beib mieberguseben, reifte ich in aller Gile nach England gurud.

(Fortfegung folgt.)

## Getäufdte Soffnungen.

Der befannte Bolititer und Bubligift Ignatius Donelly murbe geftern im County-Gericht burch die "R. G. Beale Co. " auf \$6000 Chabenerias vertlagt. Donelly beabfichtigte vor einigen Jah: ren, feine politifchen Erfahrungen ber

Deffentlichteit gu übergeben und borgte fich ju biefem Bwede von Beale \$4000. Letterer ermartete, bag bas Unterneh: men fich rentiren und bag er nach Ber: trieb ber von Donelly herausgegebenen Schrift fein Rapital mit Binfen gurud: erhalten murbe. Letteres mar jeboch nicht ber Fall, ba bas Unternehmen

feblichlug. Donelly ift jest einer ber Fubrer in ber politischen Farmerbemegung und feine Berhaltniffe fcheinen fich berartig gebeffert gu haben, bag bie oben er: mahnte Firma mit ihrer Rlage Erfolg gu haben gebentt.

wer erhält ben Methen bine bie Gbren. Geffendwertie, ohne fich tangweiten zu mille en. Er erhält ben Methen bine bie Gbren.

Somadvolles Studden von Derbert Bismard.

Die abenteuerliche Expedition bes Dr. Beters (im Berbit 1889) mar befanntlich gegen ben Bunich ber beutichen Regierung ausgezogen. Betere, beffen Schiffe festgehalten morben mas ren, mußte auf britifches Gebiet fluchten, um von bort in bas gang unbefannte Renia-Bebirge in Centralafrifa porzubringen. Jest melbet nun bas fab, bag feine Berfuche, Fanny gurnd-"Deutsche Bochenblatt", bag auf die zubringen, vergebens maren, es vorge-Unregung bes bamaligen beutschen Unterftaatsfecretars Berbert Bismart bie britische Regierung eine Expedition unter Capt. Bateman ausruftete, um Beters abjangen ju laffen. Der Bericht lautet:

"Alls Dr. Carl Beters und Abolf von Tiedemann (auf ihrer Emin Baicha-Expedition) in den Mumonibergen lagen, bamit beidaftigt, eine Brude über ben Zana zu ichlagen, erhielten fie burch Bafamba eines Morgens bie Rachricht, bag ein Beiger in D'jagga angelangt fei, bie Babfagga gefchlagen habe und ebenfalls auf Utamba Mumoni gugiebe. Gie riethen erit auf Capitainlieutenant Ruft; glaubten fpater indeg, in Diefer Delbung ein intereffantes Beifpiel gu befigen, bag bie Nachricht von ihren eigenen Gefechten in D'fagga ipater, als fie felbit in Utamba Mumoni angelangt fei. Es hat fich nun herausgestellt, bag ber bamals von ben Batamba gemelbete Beige, Capitan Bateman, mit einer großen englischen Erpebition ausgeschickt war, um Dr. Beters in Ufamba abjufangen. Derfelbe hatte gu biefem Amede 6 Officiere, 150 Subanefen, 80 Somalis und eine Reibe pon Ruftenfolbaten, im Gangen 1100 Mann, unter fich, und führte zwei Magimtanonen, vier Armstrong Seschütze, sowie eine Ratetenbatterie. Er traf auf der Dtombasftrage am Rilolumr = Bafferfall ein, wo er bie Spuren bes beutichen Lagers fah. Dann folgte er nach D'fagga, wo er erfuhr, bag die beutsche Emin=Bajcha-Expedition gerade paffirt

Unter bem Rrupp-Sügel, wo Dr. Betere bie Babiagga geichlagen hatte, hatte auch Rapitan Bateman ein Gefecht mit benfelben. Er glaubte eine Boche hinter ber beutichen Expedition gu fein, war in ber That aber nur zwei Tagemariche von berielben entfernt, ba fie in Mumoni lagerte. Gines Morgens wurde bie englische Expedition in Mumoni an eine Flußstelle geführt, wo bie Deutschen nach Mussage ber Eingeborenen lagern follten. Die englischen Offiziere glaubten, bie ichwarzemeiß= rothe Flagge ju ertennen, und marfen, ohne auch nur eine Berftandigung mit ben vermeintlichen Deutschen gu fuchen, ohne Beiteres 40 - 60 Granaten auf ben Blas. - Bas gefchehen mare, menn bie Englanber mirtlich auf Dr. Beters geftogen maren, liegt auf ber Sand; vermuthlich murbe bies ben Untergang ber beutichen Expedition nach erbittertem Befecht bedeutet haben, ba bie englische Uebermacht boch ju groß mar. Die englischen Officiere erfuhren, bag bies auf bireften Befehl bes Lord Salisbury geichebe, welcher bamit bem Grafen Berbert Bismard entgegenfam. Diefe Bege murbe nach Angabe ber englischen Offiziere in Scene gefest auf bireften in Sonbon geaußerten Bunich bes ehemaligen Staatsfecretars Grafen Berbert Bismard."

# Gine Thier Tragodie.

Der Farmer Gli Cham am Radet= Creet in Benniplpanien permunbete auf burch einen Streificun am Salfe. Das Thier fturite und blieb liegen, als ab:r ber Sager bingutrat, um es abaufangen. fah er, daß es nur betäubt mar und versuchte, sich langfam wieber aufjurichten. Shaw beichlog, das niedliche Thier feinen Rindern mitzunehmen, fefielte ihm baher bie Läufe und trug es auf ben Schultern nach Baufe. Da bas Reh noch febr jung war, gewöhnte es fich bald an ben Berluft ber Freiheit, wurde fehr jahm und ber bermöhnte Liebling bes Saujes. Fanny - auf biefen Ruf hörte bas Reh - fchloß nach furger Beit einen feltiamen Freundicaftsbund mit einem gewaltigen Bullenbeißer, ber fonft augerft bosartig und ber Schreden aller Fremben mar, bie Beidafte nach ber Farm führten. Teager - fo mar der Rame Des Sundes - warf fich ju Fannys Beiduger auf, und als es einmal eine Dogge magte, Fanny umbergujagen, fiel Teager mit muthenben Biffen über fie ber, fobag fie unter jammerlichem Bebeul und mit blutenber Rrone bas Beite fucte und es nie wieber magte, Teagers Schüsling ju beläftigen, Dantbar ledte Fanny oft genug ben ftruppigen Ropf ihres Ritters, mas biefer mit freudigem Gebell fich gefallen ließ.

Doch Fanny gelangte gu bem Alter, in welchem felbit gegahmte Rebe einen ftarten Freiheitsbrang veripuren, und oft genug feste fie mit Leichtigfeit über die Gen; hinmeg und eilte mit gragiojen Sprungen bem Balbe gu, nicht jeboch ohne regelmäßig jurudjufehren. Dieje Musfluge ichienen Teager burchaus nicht zu behagen. Rach Rraften fuchte er Fanny jurudguhalten, weil er mohl fürchten mochte, ihr fonne braugen et: was juftogen ober fie am Ende gar

gang berforen geben. Doch Fanny mußte bie Bachfamfeit bes Bunbes gu taufchen, und benutte feine Abmefenheit gu ihren Balbpartien. Aber Teager mar ein trefflicher Sparbund, und fehrte meift nach etwa einer Stunde mit Fanny gurud, biefe mit Triumphgebell bor fich her treibend. Reulich war Fanny wieder entlaufen und Teager balb barauf gleichfalls bom Sofe verichwunden. Bergebens warteten Farmer Sham und feine Rinber auf bie Rudtebr ber te ben Freunde.

Spat am Abend fam Teager allein gurud, aber mit blutiger Schnauge froch er minfelnb und fcmeifwebelnb gu ben Fügen feines herrn. Als ihn Sham pormurfsvollen Blides fragte: "Bo ift Fanny?" ba ftieg ber Sund ein fläglides Beheul aus und ichien, inbem er bavon fprang und wieber jurud lief, feinen herrn aufzuforbern, ihn gu be-

gleiten. Shaw folgte bem bunbe, ber ftrads

nach bem Balbe gulief. Ingwischen war ber Mont aufgegangen und fandte fein ruhiges Licht burch bie entlaubten Baumwipfel. In einer Schlucht, burch bie ein Bach murmelnd riefelte, machte Teager Salt und ba lag Fanny, tobt und fteif mit burchbiffener Reble. Teager fprang mit Rlagegebeul auf ben ftarren Roper feines tobten Lieblings und ledte ihm Schnauge und Ropf .... Augenicheinlich hatte ber Sund, als er jogen, bas Reb gu tobten, als feinen Berluft gu ertragen.

#### Fraueniconheit ber Gegenwart.

Ueber ben Geschmad zu ftreiten, ift eine migliche Aufgabe, und als turglich einige medicinische Fachschriften in England bie Behauptung aufftellten, bag es heutzutage mehr icone Frauen und Mädchen gebe, als vor hunde t Jahren, fo ift es nicht nur ungalant, sonbern auch febr fcmer, biefe Unficht gu miberlegen. Die Schonheit gebort nämlich auch zu jenen "Imponderabilien", bon benen Bismard fo treffend bemertt, bag fie weber megbar, noch rugbar find, ober fich in Gelb abichagen laffen, boch aber für bie augenblidliche Stimmung bes Beitgeistes ober bas, mas man öffentliche Meinung nennt, von großer Bichtigfeit find. Säufig genug mechfelt bieje Stimmung ziemlich ichnell, fpringt fogar in ibr Extrem über und Bernunft wird Unfinn". Benn 3. B. jene Stimmen, welche bem gegenwartigen Geichlecht ein fo ichmeichelhaftes Reugniß ausstellen, als Bemeis bafür anführen, bag bie Bortrats ehemaliger Schönheiten, Die im vergangenen Sahrbunbert als folde gepriefen und bemunbert murben, beute in unferen Mugen keineswegs jo anbetungswürdig er= deinen, fo ift bies eine fehr flache und unlogische Behauptunge Einmal ermangelt fie jeber Benauigfeit, benn fie ift nicht burch Thatfachen unterftügt und in ihrer Allgemeinheit birect falich. Mit ber befannten britischen Bornirtbeit meint ber Berfasier eigentlich nur bas England bes vorigen Sabrbunberte, wenn er bon "bem Europa uns ferer Borfahren" fpricht.

Dag bie Englanderinnen jener Beit aber haflicher maren, als ihre Entelinnen, muffen wir bem Berfaffer entfchieben beftreiten, und gwar auf bas Beugniß eines maderen und geiftig bochbebeutenben beutichen Mannes bin, bes ebenfo migigen als gelehrten Göttinger Lichtenberg, ber feine Landleute icherghaft vor England marnte, ba fie bort ficher ihrhers verlieren mußten, und ber mit Begeifterung von ber auffallenb großen Bahl iconer Frauengimmer fpricht, bie bem Fremben auf Schritt und Tritt, in Befellichaften, im Theater, im Concert u. f. m. begegnen. Und babei mar Lichtenberg ein febr fritifch angelegter Beift, ber objectio und rubig beobachtete.

Die Bortrats ber "bamaligen Schonbeiten" follen nun aber febr enttaufchen. Run, es ift nicht gerabe jeber Schonheit beichieben, gemalt zu werben, und wenn es geschieht, fo ift es immer noch eine Bludjache, wenn fle bon bem Binfel eines Guftav Richter, eines Lenbach ober eines Angeli verewigt wird.

Denn bie pollenbete Darftellung ienes Schonbeit genannten Impanberabile ift nicht Jebermanns Sache, wie benn felbit febr bochitebenbe Runftler, wie Meiffonier ober Alma = Tabema mit ihren Bortrats entichiebenes Bech batten. Und bann - wer waren benn bie Porträtmaler bes "luftigen England" ber Jagb ein Stud Damwild leicht und ber Beit bes George und weiter jurud bis auf Wilhelm ben britten und Rarl ben zweiten?

Raum givei einheimische Maler von Bebeutung find barunter, Gir Jofbua Reynolds nämlich und Gainesborough. Ihre Beitgenoffen und Borganger maren Auslander. Die Bortratmalerei Stand bamals in hober Bluthe, und be-

jahlte fich vorzüglich. Das gereicht aber ben Rünftlern, nicht aber ber Runft jum Bortheil. Das Unwesen ber Schnellmalerei rig gufebens ein. Gottfried Rnaller, ein geborener Bestfale und fehr beliebten Bortratmaler gur Beit bes letten Stuarts auf bem englischen Ronigsthron, mar mit Bestellungen fo überbauft, bag er taum eine flüchtige Gfigge feiner ichonen Rundinnen entwarf und Schultern, Arme und Sanbe bes Bortrate von feinem Dienstmabchen entnahm. Man barf nicht vergeffen, bag Bortratmaler häufig genug ihren Dobellen ichmeideln muffen, und bag gemiffe Uebertreibungen, welche uns an Bortrats aus alterer Zeit unangenehm auffallen, Bugeftandniffe an ben bigarren Beichmad ber Beitrichtung finb. Man wird boch nicht im Ernfte glau-

ben, bag ein fpateres Beichlecht etma aus ben Bortrats unferer Beit bas 3beal weiblicher Schönheit herausleien wird, mit ihren barbarifchen Schnurleibern, Rrinolinen und Culs de Baris? Und boch haben biefe Dinge mirflich exiftirt und ben guten Ton tyrannifirt, ja, die icheugliche und für bas Bohl und Webe ber fünftigen Generationen jo verhangnigvolle Unfitte bes Schnurens icheint fich, wie bie Rafenpflode unter ben Botofuben und bie Tattowirungen ber Gubfeeinfulaner, leiber in Bermaneng gu erflaren. Seben wir Doch g. B. an ben weiblichen Bortrats berühmter und beliebter hofmaler, wie Binterthur und Ungeli, bag ihre Bilber gefronter Saupter bie Birflichfeit ebenfo falichen, wie einft bie Gefchichtsforeibung fdmeichlerifder Chroniften bie Duodegfürften Deutschlands a la Louis Quatorze ju Belben und Götterjunglingen ftempelten. Da fteht bas unparteiifche Beugnig eines Mannes, wie Lichtenberg, boch noch höher, als alle geitgenöffiichen Wortrats. Gelbit ber fatirifc moralifirenbe Sofrath tann jeboch nicht umbin, in feinen Rarrifas turen aus bem Londoner Leben ber mirtliden Schonheit feinen Tubut gu Bollen.

Es liegt aber auch nicht ber geringfte Grund vor, bag beute bie Fraueniconbeit ftarter und auf breiterer Bafis pertreten fein follte, als vor hunbert Sabren. Etma natural selection (naturlice Buchtwahl) nach Darwin'icher Infcauung? Reineswegs, benn mahrlich geht bie Tenbeng unferer Beit nicht babin, bei ber Schliegung ber Chen bie Schönheit als maßgebenben Factor gu

betrachten. Es ift hunbert gegen eins gu weiten, bag ein befonbers ichones Mabchen feineswegs aus Liebe beirathet, fondern ihre Schonbeit theuer als möglich verlauft, und bag Jugent und Schonheit bei ben gludlichen Bewerbern nur felten mit Reich. thum gepaart ift, weiß Jebermann. Cbenfo, wenn auch etwas beffer, ftebt's mit ber geistigen Buchtmahl. Da nun biefe ber phyfifchen Bervollfommnung ber menfchlichen Raffe - und bagu gehört forperliche Schonheit ber Frauen gang befonbers - feindliche Tenbens mit gunehmender Civilifation immer ftarter werben muß, fo ift nicht eingufeben, wie fich bie Schonheit im letten Sahrhunbert verallgemeinert und verfeinert haben foll, eher mußte bas Wegentheil ber Fall fein. Ober meint man etwa, bag ber überhandnehmende Bug nach ben großen Städten und bas Aufgeben ber gefunden Sandlichfeit, um bagegen fo naturwibrige Lebensbebingungen, wie fie Fabrifarbeit, ichlechte Luft, Frauen= und Rinberarbeit, nach= theilige moralische Ginfluffe einzutauichen, einen forberlichen Ginflug auf bie Fraueniconheit haben follten?

Dit einem Bort, wir tonnen uns faum entfinnen, jemals einen unüberlegteren Auffat gelejen zu haben, als jenen, ber ber Gitelfeit unferer Reitgenoifinnen auf Roften ihrer Mutter und Großmütter zu schmeicheln sucht.

#### Die höchfte Alpenbahn.

Am 31. October bat bie erfte Loco: motive die Spige bes Brienzer Roth. horns erreicht und fomit ift bie Schmeig um eine Bergbahn reicher, bie nunmeh bie bochfte Alpenbahn ift. Das Brienger Rothhorn, mit ber großartigften Musficht auf bie Geen, Thaler und Schneeriefen bes Berner Oberlandes, ift 2351 Meter boch (ber Bilatus bat nur 2136 Meter) und bie Bahn erfteigt 1682 Meter, genau 69 Meter bober, als die Bilatusbahn. Die Fahrt binauf nimmt 11 Stunden in Anspruch. Die Spurmeite ber Bahn beträgt nach einer Mittheilung des "Bund" 0.8 De= ter und bie Bahn ift als ichmalipurige teine Bahnichienenbahn nach bem Gpftem Abt in gleicher Beife, wie bie Monte-Generosobahn, ausgeführt morben. Die höchfte Steigung beträgt 25 Procent, aljo weniger, als bei ber Bilatusbahn. Es ift geradezu erstaunlich, in wie furger Beit die Linie erbaut morben ift; am 1. October 1890 begannen bie Arbeiten. Richt weniger als gehn Tunnels mußten durchgeschlagen, gabl= reiche Bachübergange erftellt und gewaltige Steindämme errichtet werben, und beute, nach weniger mehr benn einem Jahre, find alle Sauptichwierig. feiten übermunden, und die von ber Lo comotivfabrit Winterthur erftellten Dafdinen burchfahren ficher das Beleife bis hinauf gur Sobe.

Lefet Die Sonntags-Beilage ber "Abendboft".



Bu was husten?

menn ein Suften gebeilt merben fann bon Gieben Arauter Buffen Balfam. Gin Buften, melder querft nur unbebeutenb

, wird oft vernachläffigt, ba viele benten baß ein huften auch ohne Medigin beffer wirb, obgleich er leiber nur zu oft in Schwindfucht ausartet.

# Sieben Kräuter guften-Balfam

ift ber Ratur eigenftes Mittel nur aus Rran: tern verfertigt, und ohne Zweifel bas befte befamite Mittel gegen Sufien, Erfaltungen, Sals= und Lungenleiben, beilent, wo anbere Mittel nicht geholfen. Berfaumt es nicht, fonbern holt eine Flafche von Sieben Grauter Suffen Balfam von euerem Apotheter und vermeibet jebe Gefahr.

Preis 25 Cents.

Trunkenheit und Bewohnheits : Trinfen. In ber gangen Belt giebt es nur ein Mittel Dr. Haines' Golden Specific. S kann auch in einer Tasse Kasses ober Thee, ober in einem andern Nahrungsmittel gegeben werden, obne daß der Natient dieses weiß, wenn nothwendig. Es Daß der Natient dieses weiß, wenn nothwendig. Es

Dr. C. SCHROEDER,
Jahnarzi,
413 Milwaukee Ave.,
Gde Carpenter Str. Beste Gebiste 5—8 Dostark.
Zibne schmerzioß gegoden, seine Hüllung uon 50e u.
auswärts. Beste Arbeit garantirt. Conntags offen.

BR. GODMAN,
1882 M. Aarlors 1. 2. 3 und 4.
1882 M. Aadris 1. 2. 3 und 4.
1882 M. Aadris Ctr., Cce dalfied. Jähne ihmerstos ausgezogen.
Best: Gediffe so bis slo. Heine Hillung 50 a. a. aufwarts. Die größten u bosständige zahnarztische Office
Chicagos. Keine Schuler, nur geprüfte Zahnarzte. 13mi

Dr. Julius Dittmann, Deutscher Jahnarzt, Zimmer 6, 133 S. Clark Str.

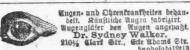

Dr. LOUISE HAGENOW, Franenarzt.

Tumor, Cancer und Unregelmägigfeiten eine Spectalität. Zwangigiabrige Pragis. 221 29. Livis fion Str., nabe Afbland und Milwautes Ebe. Bribat. Dofpital an Rebrasta Mbe. 21/plje Dr. BERNAUER,

829 B. 21. Gtr., behandelt mit Erfolg Frauentrantbeiten, cronische und private Krantheiten beider Geschlechter. Eben-fans briefliche Consustation. Zelephon Ro. 9283. —25noodojabil

n Taube und Schwerharige on Taubbeit und Bartbori gabireichen bejoworenen geilter. Achte Auflage. Durchbri dem Bunjoe, unseren Mitmenschen nübild p fein, versenden wir das Buch gegen Einsendum von 25 Cents, oder deren Bert, in Bostmarften portofrei in Deutsch oder Englisch Abrestien Doutsche Heilaustalt, 531 Pine St.

# Bis zum 1. Januar

Berben bie Doctoren ReCoy & Bilbman bie fünf Dollars Rate für alle Patienten und alle Rrantheiten beibehalten.

Die große Bufriebenheit, melde ihre 45 Rate gemant bat und bic überwältigenben Beweife, bag bas Bublifum ihre medizinifche Gorgfalt und Geschicklichfeit anerkennt, Sorgialt und Geschicklichfeit anerkennt, welche fie allen ermöglicht, hat die Doctoren McCon & Bilbman veranlaft, biefelbe für alle Batienten und für alle Rrantbeien gum 1. Januar beizubehalten. Dies ist das leste Mat, daß sie alle Arankheiten für Is per Ikonat behandeln werden. Alle Batienten, die sich vor dem 1. Januar zur Behandlung melden, werden filt So per Rosnat behandlung Melden, Werden filt So per Rosnat behandelt und alle Medizin frei geliesen, ihre Manuelt und alle Medizin frei geliesen, ihre Manuelt und alle jebe Monats-Behandlung, inclufine Rebigis

# Shlechtes Wetter.

Sehr viele Brantheiten in Chicage, faft Reber flagt.

Das schreckliche Wetter ban legier Woche hatte die Wirkung, Hals. Kungen- und Catarrhal-Affectionen in einem Maße aum Ausbruch au brungen. daß die Abergte sagen, es ist etwas Fidrackerliches. Eine wettere Wirkung war, die dronischen keibenden daran zu estimern, daß, obgleich ihre Krantheiten sie in gitzm Wetter vielleicht nicht belätigten, sie trogbem durchaus nicht gefund find. Unter den Bielen, welche sie Listerte der Doctoren McCop de Wildman, freite Wedizin zu liefzen und chronische Aransheiten für Chresche der Voctoren McCop de Wildman, freite Wedizin zu liefzen und chronische Aransheiten für Chresche der Voctoren McCop de Wildman, freite Wedizin zu liefzen und chronische Aransheiten für Chresche der Voctoren Wedizin zu Liefzen und handeln zu Ause gemacht habes, des sinder sich auch Frau Brown. Frau E. Fraus den 584 Sebgwid Str. sagte:



Frau G. Brown, 584 Sebgwid Str.

Dr. McCon & Wildman erneuern ihre Offerte bon borigen Jahr. und alle Batienten, die fich vot dem 1. Januar 1892 ihrer Behandlung anvertrauen, werden für die nominelli Eumme von So ver Ronat, einschließtig freier Medizin, behandelt.

Die Poctoren

#### McCoy & Wildman, Office: 224 State Gir.,

Gde Quinch Str., Chicago. Alle dronifden Rrantheiten eine Specialität. Katarrh wird geheilt.

Kranke, die auswärts wohnen, werden brieklich mit Erfolg dehandelt. Man lasse sich Formulare für An gabe der Shmptome schicken. Sprechstunden: 9.30 Morg. bis 12.30 Nachu., 2 bis 4 Nachm., 6.30 bis 8 Abends; Sonntags uur vou 9.31 Uhr Morgens dis 12.30 Mittags.

> -Cin-Dankbarer Patient

(Rein Argt tounte ihm helfen) ber seinen Namen nicht genannt baben will und ber seine wollständige Wiedertherstellung bon schwerzus keiden einer, in einem Doltorbuch ausgegebenen Arzeit berbantt, läßt burch und basseiht fossenfrei m feine talbunden Mittagaten. felbe fojenfret an jeine leidenden Mitmenigen sein hinden. Dieses große Such Seideride ausstührlich alle Krankfeiten in klarer verftäublicher Weise und giebt Jung und Alt beiberlei Geichlechts fchätzenswerthe Aufgrüßfte ider Wies, was sie interessiren tonnte, außerbem enthält basielse eine reiche Angahl ber besten Keccyte, weide in jeben hoptofele gemacht vorthen können. Schick Guere übresse mit Briefmarks

Privat Klinik und Dispensary, 23 West 11 Str., New York, N. Y.

"Der Jugendfreund" ift auch in ber Buchfand lang bon Feitz Schmiot, No. 292 Milwautes Mos. Chicago, 3ll., gu baben.

Manner und Rünglinge! Den einzigen Beg, berlorene Mannestraft wieder herzustellen, omie frifche, veraltete und felbft ant fcicinend unheilbare Walle bon Befchlechtetrantheiten ficher und bauernb gu beilen ; ferner, genaue Aufflarung aber Mannbarteit! Beiblichteit! Chel Sinderniffe berfelben unb "Der Rettungs-Muter". 25, Muflage, 250 Geiten, mit vielen lebrreichen Bilbern. Birb in beuticher Sprache gegen Ginfenbung ven 25 Cents in Dofte marten, in einem unbebrudten Umfolag mobl vernadt, frei verfanbt. Abreffire : DEUTSCHES HEIL-INSTITUT. 11 Clinton Place, New York, N. T. V Comment of the Comm

Der "Retiunge-Anter" ift auch gu haben i Chicago, 3a., bei herne. Schimpfth, 276 Rort Ave.

3 186 S. Clart Str., Chicago, 3a. Gtablirt feit 1851. Der alte und bewährte

E Argt und Wundargt, 3 behandelt noch und ftets mit größter Celdick-lickfeit u bestem Erfolg alle gede ime, wert vöße, drouis die und vrivate Arauthetten beiter Celcifichter. Consultation versentig oder briefithe in deutscher oder eigl. Sprache oder briefithe in deutscher oder eigl. Sprache unentgeltsich und geheim. Stunden von 8 die 8. Conntags von 9 die 12. F. D. CLARKE, M. D., Ebezial-Nat für Haut. Vinte. Ceschechts u. Frauen-Aransbeiten. 18G Edd Clart Ctr., Chicago, IL

DR. DANIS 168 W. Madison St., Obicago, IL. der große Burgel: und Rrauter : Spezialift,

furirt alle Krantheiten bes Blutes, ber hant, bei Gehiens, ber Augen und Ohren, des halfes und ber Lunge, Aatarrh. Herze und Leber-Beichwerden, iswis alle Krantheiten bes Kerven-Spitens, Erdäcknischwäcke und Energielofickeit, Kruidgessgenheit und alle ampfindlichen, erniten und harinädigen Scioss werber ichiel und dauernd geheilt.
Confutation as brieffichem Wege ober in der Dfice frei. Schick 10 Ath. in Briefmarken ein fieden Geinndheits-Wegnweiter. Kriicekunden von der Bermuttag bis 9 Uhr Abends.



Chlaflongreit furier.

Et. Sevrin, Kplerton B. D., Ba.
Et. Sevrin, Konterton B. D., Ba.
the Bafter aur geft. Kenntniß, daß ich Bafter
eenschafter mit bem allerbeiten Erfolge
ofigfeit anwandte. Gewiß ist der Teibens
t burch bieses Mittel ein großer Bienst ers
E. Franch, Priester.

Exfreut, es ju fagen.
i d'ma n. Laucafter Co., Ju., Mai 1890.
schwester hat jett tein Applineh mehr, und es ju fagen, baß sie auch feine Aufälle von Kaller hat, seithem sie, Naffor König? Nervens nahm. Jest wird sie recht start und gelund.
Carrie Lef o'un g.

Carrie Rejoing.
Streator, 34., 6. Dez '90.
"Baftor Admig's Rerben-Stafter" ift bas Befte, bas to je gefunden. Sicherlich erachte ich ihn für einen bahren Segen ber leibenden Menichpeit. Möge Gottes Segen auf ihm ruben! Dochamungsboll Franzisklaner Com western O, S. F.

ein werthvolles Buch für Kervenleibend, wird Jedem ber es verlangt, augelandt. Arme erhalica auch die Medigin umfouff, Diefe Medigin wurde feit dem Jahre 1876 von dem Dochw. Bastor König. Fort Magne, Jud. zuberritet and jest unter seiner Anweisung von der KOENIG MEDICINE CO., 1838 Randolph St., OHICAGO, ILL.
Sei Mothetern zu haben tür
\$1.00 bie Fialde, 6 Flafden für \$5.00;
große \$1.75, 6 für \$9.60.

#### Jum Beltfrieden-Congret.

(Mus ber "Grantfurter Beitung")

In bem Streben nach bem allgemeis nen Frieden finden sich alle erleuchteten Beifter ber Menichheit gusammen, bon Blato und Chriftus bis auf Leibnig, Rant, Abbe be St. Pierre und Bictor hugo. Mentwürdiger Beise beidrantt fich die Ginficht in Die Rothwendigfeil und Möglichfeit bes allgemeinen Frie. bens nicht blos auf Gelehrte und Philojophen, fonbern auch Staatsmanner und fogar Feldherren bulbigen ibr. Napoleon I., Die verforperte Kriegspolitit, bat einmal geschrieben: "Danl ber immer fortichreitenben Rultur wirb es einmal für bie große europaische Familie einen Congreß bon Beifen geben, ber, wie bie Umphiftnonen Griechenlands, auch bie ichwierigften Fragen Jojen wird. Dann wird Rraft, Grone und Boblfahrt tommen." Freilich bat Ravoleon bies erft auf St. Belena gefdrieben. Aber auch Friedrich II. von Preugen ichrieb: "Warum vereinigen benn bie Fürften nicht einen Congreg jum Bohle ber Menichheit, ba fie boch io oft wegen minder wichtiger Dinge Congresse halten? 3ch mage ju behaupten, bag bies bas einzige Mittel ift, in Europa jenen falichen Chrbegriff abgu-Schaffen, ber fo vielen Menichen bas Leben toftet, die dem Baterlande noch bie größten Dienfte leiften fonnten."

Wenn alfo bieje Danner ben allge. meinen Frieden für möglich bielten, warum follten bie Millionen, bie feine Felbherrn find, an bem Werfe verzweifeln? Es hat eine Beit gegeben, mo man ben Leuten formlich predigte: Beschäftigt euch ja nicht mit Bolitit; bas ift eine nuplofe, hochftens ben Charafter verberbenbe Sache!" Diefem Berede bat icon Roger - Collard ben Lebensnerv abgeichnitten mit bem Sage: "Ihr habt Unrecht, euch nicht mit Bofich immer mit euch!" Thatfächlich hat benn auch bie Scheu bor ber Politit immer mehr abgenommen, da jeder bernünftige Menich fich fagen muß, es ift fein Gut und Blut, über bas bie Bolitit berfügt, es ift alfo fein höchfteigenes Intereffe, fich um biefe Bolitit gu fummern. So verhalt es' fich auch mit ben Friebensbestrebungen. Die igrem Eigenthum die Ariegstolien 31 bezahlen; warum follten fie nicht nach Mitteln fuchen, bie Rriege überhaupt abzuichaffen und die Milliarben, die jährlich für Griegszwede vergeudet merben, für Friedens- und Fortidrittsar-

beiten nugbar ju machen? Da muß man aber itets mieber bo. ren: Es nütt boch Alles nichts! Und in einem deutschen nationalliberalen Blatte, daß feine Gefinnungsgenoffen bon bem Bejuche ber romiichen Confereng abhalten möchte, war fogar angebeutet, Die beutichen Abgeordneten, Die nach Rom gingen, um bort die Abichaf: fung bes Rrieges au proflamiren, begingen eine Urt Baterlandsverrath, inbem fie die Reichsverfaffung verletten, bie bas Recht ber Enticheibung iber Rrieg und Frieden bem Raifer unter Ruftimmung bes Bunbeerathe vorbehalte. Mis ob es fich barum handeln murbe! Es beuft Riemand baran, verfaffungemäßige Rechte angutaften: es handelt fich nur barum, auf die öffentliche Meinung zu wirken, in ihr bie Abneigung gegen ben Rrieg gu beftarfen und die Ueberzeugung von der Möglichfeit bes allgemeinen Friebens gu fraftigen. Das ift fein unfruchtbares Unterfangen. In einer feiner let ten Reichstagsreben hat Gurft Bismard bas treffende Wort von ben "Imponberabilien" gefagt, die ein Staat für fich haben muffe, wenn er einen Rrieg beginnen wolle. Das beigt: ber Staat muß bas Recht, bie Bernunft, Die öffentliche Meinung Guropas, lauter Dinge, bie man weber magen noch gablen fann, auf feiner Seite haben, wenn er in einem Rriege fteben will. bat er fie nicht, fo belfen ihm bie größten Beere, bie riefigiten Unftrengungen nichts. Bas von bem einen Rriege gilt, bas gilt bon bem Rriege überhaupt. 3ft bie öffentliche Meinung, bas allgemeine Rechtsgefühl und bie Bernunft ber Boller frart genug, um ben einen Rrieg hinbern gu tonnen, bann fann fie auch alle Kriege verhindern. Und dahin zu wirfen, bag bie Bolter fo weit fommen, bas ift eben 3wed und Aufgabe ber un=

aufhörlichen Ugitation. Much ift es nicht wahr, bag biefe Friedensbestrebungen nuplos find ober nuslos fein werben. Braftifche Ergeb. miffe find bereits borhanden und ber. Berlauf ber weiteren Entwidelung tit Mar vorgezeichnet. Giner ber Saupt. programmpuntte ber interparlamentarifden Friedensconfereng verlangt, es fei barauf hinzuwirten, baß zwifchen ben einzelnen Staaten Bertrage abgefoloffen werben, wonach alle gwifchen ibnen entftebenben Streitfragen einem Schiebsgericht übertragen merben follen, und bag ingwifden allen internationalen Bertragen eine Rlaufel angethat werbe. wonach alle in Beaua auf 7 Boll tief; bas Thermometer fant auf

biefe Bertrage ober beren Auslegung entstehenden Differengen auf ichiebegerichtlichem Bege auszugleichen finb.

Diefer Brogrammpuntt ift bereits in ber Berwirtlichung begriffen; amifchen mehreren Staaten mirb über Schiebs gerichte-Bertrage verhanbelt und in bie Berträge ber lehten Jahre ift regel-mäßig bie Schiedsgerichtstlaufel aufgenommen worben. Dan braucht auf biefem Bege nur fortzufahren, fo wirb bas gelb ber Rriegspolitit immer mehr beengt und wird ichlieflich gang verichwinden. Die Abgeordneten, Die in biejen Tagen nach Rom geben, tonnen felbit biel bagu betragen; fie burfen nur in ihrer Beimath bie entiprechenben Antrage ftellen und bafür forgen. bag fie die Majoritat befommen, nicht blos im Lanbe, fondern auch im Barla-

Es ift baber feine unnute, ausficht= loje Cache, fonbern ein wenn auch fcmieriges, fo boch edles, großes und praftisches Wert, bas in ber nächsten Woche in Rom gefordert werben foll. Wir begleiten biefes Bert mit unferer gangen Sympathie, wir wünschen ihm ben beften Erfolg, einen fteten, univiberftehlichen Fortgang. Rom ift zweimal bie hauptstadt ber Belt gemejen, einmal unter weltlichen und bann unter geiftlichen Berrichen, bie beibe ber Belt ben Frieben nicht haben geben fonnen. Moge jest Rom wieder die Sauptstadt ber Welt werben, Die ideale Sauptfladt, bon ber endlich ber fo lang erfehnte Belt- und Bolferfrieden feinen Musgang nimmt!

#### Don der Sierra Dadre.

Der berühmte Reisenbe Carl Lum: holt, ein geborener Rormeger, bem mir bie genaue Renntnig intereffanter In bianerstamme bes nordöftlichen Queensland verdanten, bat neuerbings fein Mugenmert einer verhältnigmäßig unbetannten Gebirgsformation, ber Sierra Mabre, jugemenbet und bieje in allen Richtungen burchforicht. Dan verfteht unter Sierra Mabre Die Bebirge, welche vom Plateau von Anahuac ausgebend, fich in nordweitlicher Richtung burch bas nördliche Merito erftreden und in ihrem nördlichen Theil bie Soch. ebene von Chihuahua von ben mestlich gelegenen Staaten Sinaloa und Sonora trennen. Das auf ber Grenze von Megifo und ben Ber. Staaten (fpeciell Reu-Mexifo und Colorado) unter 32 Grad nördl. Breite gelegene Plateau ber Sierra Mabre trennt fie bon ben westlich bes oberen Rio Bravo bel Norte in Reu-Merito gelegenen Gebirgstetten, welche, wenn auch hanfig mit bem Mamen Sierra Mabre bezeichnet, boch einen Theil bes Felsengebirges (Rody Mountains) bilben.

Der Reisenbe Lumholy unternahm feine Expedition unter ber Protection ber "American Geographical Society" und bes "American Museum of National Hiftory", (Lumholt ift felbst ein bedeutenber Botanifer) mit ben ausgefprochenen 3meden, für bie Bolfer- und Alterthumsfunde bes nördlichen Derito eingehenbe Studien an Ort und Stelle ju machen. Dieje Begend - ibentifch mit bem Blateau und ben -berichiebenen Ausläufern ber Gierra Mabre - ift felbft für die Bewohner Meritos eine terra incognita. Rur eine buntle Sage von einem langft untergegangenen Rabireichen Bolfestamme hat fich erhalten, ber bie Thaler und Schluchten ber Gierra in blubenben Ortichaften unb Beilern bevölferte, emfig Aderbau trieb Bolfer haben mit ihrem Leben und und bie Schluchten burch funftliche Bau-Lumbolt erfahren fonnte, als er im vergangenen December mit einer Un= gahl miffenschaftlicher Gefährten am Fuße ber Gierra Dabre anlangte.

Die Reife borthin war lang unb mubfam. Im September mar man bon Lisbon, im füblichen Bipfel von Arizona gelegen, aufgebrochen, um Sonora gu er-

Nachbem man am Bavispe River jo beißt ber Oberlauf bes in ben Golf von Californien manbenben Daqui-Fluffes - angelangt mar, wanderte man, immer ben Binbungen bes flufies folgend, eine betrachtliche Strede fübmarts. Die meritanifche Bevolferung bon Sonora beidreibt Lumholy als gutmuthig und gaftfrei, aber als angerft unwiffend und aberglaubijch, faum bon ben bortigen Opata Indianern gu unterscheiben. Bei Granados verließ man ben Lauf bes Bavispe und gelangte, in öftlicher Richtung weiter marichirend, bei Nacorn an ben Gun ber Sierra Mabre. Un Diejem Bunfte zeigte man ben Reifenben bie foffilen Anochen vorweltlicher Saurier, welche die Gingeborenen für Ucberbleibjel eines Riefengeschlechtes hielten. Man fann ihnen Dies nicht besonders übelnehmen. Sielt boch ber puritanische Giferer und Begenrichter Cotton Mather bon Maffachufette bie bort aufgefunde nen Anochen eines Maftobon ( bas ameritanifche Mammuththier) für bie Refte ber Rinber Enat. Beim Durchftreifen jener Gegend fand ber Geologe Bhite, einer ber Gefährten von Lumholy, ben trefflich erhaltenen Stogzahn eines Maftodon, bon gelbbraunlicher Dberflache (genau wie ber Bahn bes inbiichen Glephanten), 6 Fuß 8 Boll Lange und 26 Boll größten Umfang.

Um 2. December unternahm Lumholy mit 30 Leuten, fowie einem Trupp bon 70 Maulejeln und "Burros" (fleinen merifanischen Gjeln von großer Musbauer und Tragfahigfeit) ben Muj-Itieg auf bie Gierra. Man hatte bier große parallel hintereinander liegenbe Gebirgezüge ju überfteigen, beren Sobe zwischen 8000 und 9000 Fuß schwantte. Bon gebahnten Begen, außer einigen Indianerpfaben ber Apachen, feine Spur. Dubiam arbeitete fich bie Raramane in Schlangenlinien bie fteilen Abhange hinauf; die Trager und Führer mußten erft ben Bfad ebenen, Die Steine wegraumen und oft genug Stufen hauen, che die Saumthiere Jug faffen tonnten. Dabei entwidelten bie Daul: efel eine überraschenbe Schwindelfreiheit, indem fie oft auf ichmalem Bfabe ficheren Jufes an furchtbaren Abgrunben entlang ichritten. Um 7. Januar lag ber Schnee auf bem Gebirgstamm

# Danksagungs : Woche JOHN YORK

Aus unserem regularen Bargain: Ctod suchten wir einige außergewöhnliche Werthe aus, bie wir hiermit burch bieje ganze Boche guben untenftebenben fehr billigen Breifen offeriren. Wenn auch einige Firmen versuchen, unfere Methobe nadzuahmen, es gelingt ihnen nicht,

John Dorf ist immer in der Front.

650 \$1.12 feiner und ichwerer Bett - Steppdecke, Flanell = Unterrock fein gemufterter Satin auf einer für Damen. Seite, roth auf der anderen. \$1.00 19c reinwollene gestricte für 36;öllige mi Minet. 15c rein leinene rein wollene, bopuelt gearbeitete Damast-Sandtücker, Mandschuhe, fancy Borber und Frangen, mit Bancy Ruden für Damen.

in Größen pon 4-13 Sabren für alle Größen. Dergeffet nicht, diese Woche unferen Mantel-Bertauf zu bejuchen.

(Grad Sahrenbeit. Die Temperatur= untericiede macen io ploblich, ban am Beibnachtstage bas Quedilber in ber Rachmittagsjonne auf 150 Grab flieg und in ber Racht auf 22 fant. - ein Unterschied von fast 130 Grad binnen fau n zwölf Stunden.

\$2.25

reinwollene Knabenüberzieher

mit langem Rragen,

In biefer Gebirgseinobe fand Lumholb, was er inchte: nämlich bie Ruinen ablreicher Unfiebelungen einer längit untergegangenen Raffe. Oft genug lagen bie aus Steingnabern aufgeführ= ten Saufer auf ber Spite eines Sugels, häufig mit Befestigungewällen umgeben. Um intereffanteften waren jedoch bie Sausbauten in ben Felfenhöhlen. Un ben fteilen Bergabbangen maren chilobifche Steinterraffen bon fünfgehn bis awanzig Fuß Sohe errichtet und oben horizontal geebnet; baburch maren Aderflächen hergeitellt, Die oft genug noch in einer Sobe bon 7500 Fuß an-

Auf bem Abstig nach Often zu ent bedten unfere Reifenben unweit ber Quellen bes Biebras Berbes-Aluffes in einer Sohe bon 6850 Fug über bem' bem Meeresspiegel mehrere ungeheure Söhlen und barin Saufergruppen, aus gemahlenem ober gepulvertem und bann ju Brei angemachtem Borphyr bergeftellt. Die Bebanbe zeigten oft brei Stodwerte, maren mit fleinen Genftern und Steintreppen berfeben. Die Bemohner waren offenbar hochentwidelt. Sie bauten Bahnen, Belichforn unb Baumwolle auf ihren außerhalb ber Sohlen belegenen Felbern.

Lumholt gahlte fünfzig Sohlen bon verichiebener Große auf einer Strede von 20 Meilen, beren Gingang hunbert bis zweihundert Rug über ber Thalfoble Ein gewaltiges Befag, einem Ballon abnlich und mabricheinlich gur Aufbewahrung von Belichforn bestimmt. bon 12 Jug Sohe und Durchmeffer, aus Strobfeilen geflochten und außen und innen mit geglattetem Borphyrcement befleibet, fand man am Gingange einer biefer Soblen. Unweit babon entbedte man in einer Soble ben Begrabnigplat ber einftigen Bewohner. Die ausgegrabenen Leichen maren. bant bem ftarten Galpeleigehalt bes Erdreiche, wohlerhalten, wie egyptische

Mumien. Etwa fechs Bochen brachte Sumbolb mit ber Erforichung blejer boblen gu. Dann, als die Rationen fnapp gu merben anfingen, ftieg man in's Thal hinab, um bann in ber Mormonencolonie Bachuco bon ben Strapagen auszu-

Die .. M. end volt" gibt biel Geld für Reuige

Bermuda gefüllt. "Du mußt nach Bernuda; gehft Du nicht, Aber Dottor, ich habe weber Beit noch Gelb bagu über." "Run wenn bies ummöglich ift,fo

Leberthran. Ich neune sie mane und viele Fälle von Sowinbfuct,

und ernftliche Erfältungen babe ich damit kurirt, und das Gute dabei ift, daß der enwsindlichste Magen sie nehmen kann. Kode ein was sie enwsiedte, sind die sie entstellt, sind die simmilirenden Chemichten der Hopophogsphaken, welche sie entstäte. Du wird sie bei Deinem Druggisch um Berkunf sinden, aber siese danach daß Du die Sche Scott's Smitston bekommst."

# Leichenbestatter,

No. 301 und 303 Larrabee Str., Telephon 3185.



200

Rinder-Mithden

gemacht aus Ceiben Bluib,

Wir geben hübsche Geschenke mahrend dieser Woche durch das ganze Baus.

MITTWOCH, 25. November.



Musmahl von allen \$1.50, \$2 unb \$3 aufgepusten Buten .....

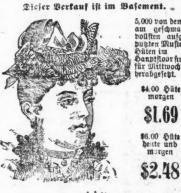

\$4.00 Gute morgen \$1.69



\$12,00 Gute morgen \$5.00 Rotiz.
Diese Herabsegungen find
nur für eifen Tag, und Damen thungut ihre Auswahl fribaeitig au

Langbein's, STATE-ST.

Die besten und billigsten Bruch-bander faust man beim fabrilan-ten Otto Kaltesch, Swom 1, 133 Ciart Ein., Sie Madison. Bandwurm Mittel, murt untebtbar, an haben bei Dan achte genau auf bie Dausnummer. W. Aingle Ch.

Redtsanwälte.

Louis Kistler & Son,

- Udvokaten. ---No. 36 LA SALLE STR. Adolph L. Benner,

Deutscher Udvokat. Simmer 720 unb 721, Chamber of Commerce Buildi 140 Washington Str.,

Coldzier & Rodgers, Bedytsauwälte, djalje Simmer 39A41 Metropolitan Blod, Chicago R-W-Gde Ranbold und fin Calle Sit:



12c

Damen weißgerippte

Jersen Unterhemden,

lange Mermel und ertra fcmer.

23c

RUBBERS.

mit warmem und schwarzem Futter, ftart und ausbauernb.

\$2.25

rein mollene Caffimer =

Rinder-Ungüge,

für alle Größen; Merft Gud, bas ift reine Bolle und nichts Unberes.

Bir verfaufen eine Bartie von fehr fconen'

Damen-Hüten,

in Sammt und Filg, gu

Mir erhalten täglich neue und friiche Sendungen von Seal Plüft Sacques und Jackets glatt und mit Belg beieht. Peuelse Moden un Capes, Jackets ultieren Schoenen Samels der Ulteren Schoenen Samels der Schoenen Senderen Deutsche von Kannelsbaar Plinds Bedhoenen Stelleren Aufleten von Kannelsbaar Plinds Bedhoenen Stellere und Kender und Knaben. Donflichniges Wager von Alectoren für beide Gelfiechter auf Erebit zu Mangen der Schoenen d

KIBBY BROS., Batefibe Builbing. Bimmer 13 u. 14. Reamt Glebator. 130 Abams Sir. 214 Clari Sir.

Bett = Sedern Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR.

Ede Jadjon Str. Beim Ginfauf bon Jebern außerhalb unferes Dau-fes bitten wir auf die Marte C. E. & Co. gu achten, welche die bon uns fommenden Gadden tragen.

FRED. J. MAGERSTADT. 237 u.239 S. Halsted Str Deulsches Möbelgeschäft. Defen und Saushaltungsgegenftanbe aller Art gu Baarpreifen, auf leichte wochentliche ober monatliche

85.00 bear, 65.00 monatità.

Sauf: \$50 werth Midden. Ledde und Orfen hum billigen Bearbreit. 7ifbied
Sterling Furniture Co.,
90 & 92 Madien Str., nabe Jefferjen Str.
Offen Abends bis 9 Uhr und Countag Bormittag.

CHAS. C. BILLETERS

Galifornia, Miffouris unb 85 Cts. die Callone und aufwarts, frei iu's baus geliefert 180-182 O. Bandolph Str., amifden 5. Mbe, und Sa Salle Str.

Brauereien.

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO. Office: 171 R. Pesplaines Etr. Ede Indiana Str. Brauerei: Ro. 171—181 R. Desplaines Str. Malshaus: Ro. 188—192 R. Jefferson Str. Cledator: Ro. 18—22 W. Indiana Str. 15auglj

THE MCAVOY BREWING CO., Brauer bon echtem Malz Lager: Bier. Office und Brauerei: 2349 South Park Ave.. Chicago.

Finangielles.

Sichere Beldanlagen. Gefte Sphothefen gum Berfauf an Sand. Gelber gu berleihen auf Chicago Grunbeigenthum Bollmachten! E Gingiebung bon Paffage: Scheine bon und nad Deutschland Mige Preife, gute Bebienung garantirt burch Wasmansdorff & Heinemann. 145-147 G. Mandolph Str.

Geld zu berleihen in gröheren und lieineren Summen auf irgend welche gule Giderheit, wie Ragerhausichein, erster Classe Gute Gideligabeit, welche Gideligabeiter und deweisters Gigenfum. Genadeigenthum, Gypotheien, Budgereins Allien, Pierde Wagen, Rianos. Aldbei is. Ich gereins Allien, Pierde Wagen, Sianos. Aldbei is. Ich gereins Allien, Pierde Magen, Rianos. Aldbei is. Ich gereins Allien der Gideligen, gehör der Gideligen und Bedieden, gabbar ratenweile, auf monatlich Boschlung wenn gewonicht und Sinfen demgemäg verrigert. Alle Geschäfte unter Berl weigegebeit abgewörtelt. Bitte belucht die mit der füreiben Eie wegen alberer Ausstallen fant der werden Jemand pu Ihmen ichten.

De Ras Galle Str. Zimmer St. Telephon 1275.

LIPMAN'S Leih-Office, Inter Otean Ce-Saube, 99 Mabilon Str; Privat-Augang, 130 Dearborn Str., leift Euch irgend einen Bet au an alle Merthegenftadnet verfalene Neuen und beinde und ber au verfaufen, bistiger als lonft; Baarzablung für alse Gold und Silber, Aren und Schmussiaden reparirt; in keiner Bertindung mit fogen. Nortgage Campaniet, Gelählte vertsanlich. 15n. didola 116

Schukverein der Sausbeliker gegen ichlecht gablenbe Diether, 871 Barrabes Gir. Branch | Bin. Ciebert, 2 20 4 Wentworth Av. Geter Weber, 2 25 Milwanter Ave. Offices: | R. Meit, 614 Racine Ave. Unt. p. Ctolte, 25 5 4 G. haiged Str.



"3mmer die Biffigfen."



Einige gute Sachen für Dankfagungstag in unferem

# Kleider = Departement.

Untersucht und 3hr werbet ficher anlegen.

Musmahl aus unferem gangen Cager von

# Feinen Homespun Suitings,

Diefe Unjuge find gemacht in einfache oder doppelte Bruft Sads und Cutamay frod's elegant gemacht und ausstaffirt; farben schwarz, braun, grau, bolgbraun und Butternut. Wir haben ein überfülltes Lager diefer Waaren und das ift die Urfache, daß wir diefelben herabgefest haben von \$18.00 und \$20.00 auf

# Vierzehn fünfundachtzig. Männer- Ueberzieher,

Rur für Diefe Boche.

Einige unferer Orford Gray Uebergieher, reinwollene Waare, egtra ichwer, gemacht mit quilted futter, ein regularer Gefchafts-lebergieber

Sehen ift glauben, deshalb befeht Euch diefen Rod.

1188 fun eine Gelegenheit für die Knaben-

Dret verfchiedene Corten bon

Knichofen - Anzüge, ganz Wolle Winter Beight Waffimeres, buntle Farben und febr icone Dufter, Mus-

Cape Meberzieher für Knaben, ganz Wolle Chepiet und feine Fancy Caffimeres, Große 4 bis 14 Jahre, buntle ober helle Farben, nur

GELD

Part, wer bei mir Paffagescheine, Cajute ober Iwischended, nach ober von Deutschland tauft. Ich besorder Rassaugurer nach und von Samdurg, Bermen, Autwerven, Noiterdam, Ankerdam, Savre, Paris, Steitin z. dia Rew Jose ober Battimore. Baffagiere nach Europa liefere mit Sehäd frei an Bord des Damplers. Wer Freunds ober Berwandte ban Europa sommen lassen will, fann es nur in seinem Juterses sinden. Mirkunft der Bassaufer in Abecase field resteinig ameinet Berbarter in den Beiteren field resteinig ameinet. Aberes in der

ANTON BOENERT

92 La Galle Gtr.

Bollmachis und Erbicafislachen in Europa, Collettionen, Boftaudgahlungen 2c, prompt beforgt. Conutage offen bis 12 Uhr.

Central Trust & Savings Bank,

S.-O.-Ecke Washington und 5. Ave.

Sahlt 4 Proj. Binfen auf Spar:Ginlagen.

Reine Rüudigung nothwendig behuf's Zurücziehung bon Depositien. Zur ihe iellen Accomodation ber Depo-sitoren im Sparbepartement dieist die Bank Sam-kags und Montags dis 9 Uhr Abends geöffnet.

Household Loan Association,

85 Dearborn Etr., Bimmer 302. \_\_\_\_ Geld auf Mobel. \_\_\_\_

Seine Wegnahme, keine Leifentlichteit ober Werzdgering. Da wir unter allen Gesellichaften in den Ger.
Staaten das größte Kapital bestigen, so können wir.
Edaaten das größte Kapital bestigen, so können wir.
End niedrigere Raten und längere Zeit gewähren, als
trgend Jemand in der Stadt. Unsere Gesellschaft ist
organipirt und macht Geschäften nach dem Baugesellschaftsflane. Dariehen gegen leichte modenstiges
ober monastliche Rickzubiung nach Bequentläckeit.
Edrecht uns, bedorz Ihr ein Anseite macht. Brings
Eure Mödel-Wecepts mit End.

Ed wird de beut ich gesprochen.

Household Loan Association,
86 Dearborn Str., Zimmer 302.—Gegründet 1884.

Geld zu verleihen

an ehrliche Beute, ju niebrigften Binfen, ohne Forbe

ichaffung ober Beröffentlichung, auf Möbeln, Bianos, Bferbe, Bagen, Birthichafts- und Laden-Ginrichtungen,

EF Das einzige deutiche Gefcaft

in diefer Mirt.

UNION LOAN CO., 108 5th Ave.,

3immer 2.

Brifden Dadifon und Bafbington 6rt.

Geld zu verleihen

auf Mobel, Bianos, Bierbe und Wagen, somie aus andere Sicherheiten. Reine Entfernung ber Segen flünde. Riedrige Raten. — Etrenge Geheimhaltung. — Prompte Bedienung.

CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW., Simmer 1, 503 Bincoln Abe., Goots Daile.

EDWARD F. WEBSTER,

Abends offen bis 9 gifr.

Bagerbausicheine und erfter Rlaffe Werthpapiere.

Total-Summe ..... \$400,000

Gine große Reduttion bon \$4.50.

Siegel, Cooper & Co. und 218 ams.

Finanzielles.

Royal Insurance Building,

167 3adjon Cir. Unter Mufficht und Jurisbiction bes Aubitors bes Staates Illinois

Eingeschltes Rapital \$500,000. Megafilt Binfen auf Depofiten. Speziene Binfetrate, wenn Depofiten-Certificate

4 Procent Zinfen für Spareinlagen.

Unfer Char-Ginlagen-Departement wird burch ben State Bant Examiner unterfucht und fieht unter ber Controlle bes Stoats-Aubitors. Die fconfien und gröhten

Sicherheite - Gewölbe, Storage und Gilber Baults.

Spezielles Departement fuer Damen. Beamte.

Directoren. ..... Commiffion.

Albert G. Spalding .. bon M. G. Spalbing Brod. Albert 2. Coc ..... bon Meab & Coe. Geo. R. Thorne ... von Dienigomern Warb & Co. 3fage 92. Camp ........... bon Gften & Camp. Robert Lindblom ...... Commiffion. B. D. Coodman. Schahm., Samper-Goodman Co. 

Darleben auf perfont. Gigenthum.

Gebraugt 3hr Gelbt.

Wir verleiben Gelb zu irgend einem Betrage bon in flirgefter Zeil. Menn Ihr Geld zu leiben naten und in flirgefter Zeil. Menn Ihr Geld zu leiben wünscht auf Mabein Pianos. Plerbe. Wagen, Aufigen, Bagerdausschaten ober berfduliche Ligenthum urgend pelder ürt, so verfaumt nicht, nach unteren Raten zu fragen, debox Ihr eine Anleine nach unteren Raten zu Wie perleiben Welde nicht nach unteren Raten zu Weie perleiben Welde nicht and unteren Raten zu polger nick so versämtigen, nich unteren Raten gu fragen, bebor Ihr eine Anteile nächt. Mie verseinen Geld. ohne daß in die Oessettlicht fahmt und destreden und untereskunden in zu bedienen. daß se wieder au. aus Comman, wonn sie einer an-ber Anteide zu machen, winsichen. Anteiden können auf destohne Zeit aufgedehnt und Zahlungen entweder voll oder heilweite zu fragend siner Zeit gemacht wer-ben, nach dem Arteinen vorseitenden und ziede gemachte Jahlung Vermindert die Kolten der Anteiche im Ber-ditrig zum Berkage der Zahlung. Gie verden kinne Gebühren innkapank ödgetzigen sindem Ihr dekommt den vollen Kertag des Austehnes. Im Facht Ihr einen Keitbetrag auf Addelin, Viannel der anderen duckte, werden wire den seben delten und Einst siehe die eine der in der in der Aufgeleite das Eigenthum in Aurem Besth, so dah Ihr ben Gebrand des Geldes sowoh als auch des Eigenthuns habt. Kedensten un kurem Besth, so dah die der der die Gegenthum in Aurem Besth, so dah ber den der die der der der der der der liebe dernindern kund dahurch die Kosten der Au-leide vermindern kund.

Wenn Ihr Gelb gebrauchen folltet, fo wird es gu Gurem Borthell fein, futrit bei uns borgusprechen, bebor Ihr eine Anleihe macht.

Chicago Mortgage Boan Co., 35. Calle Gir., erfter Gine über ber Strafa

\$15.00 bis \$5,000.00.

Braudt 30: Welby 31: Ibnates betom men. Um billigften. Em foneliften und ohne bag 3br ober Guere Familie beläftigt werbet Wir leihen irgend einen Weirag auf Möbel, Pianos. Majdiner, ohne Entfernung berieben. Sbenio auf Bageriderine, Teinweit-Schmidgen. Diamonten, ober irgend ein gintel Tfank, zu den billigken Katen nund Interfen. Label es gur ac, wie I hr ban tend bei gibt es gur ac, wie I hr ban tend fach in die Juniengablung ein. 3 9. Multer & Co. 12mglill ingter 6ts Stumer 61 unb 62.

1118 Chamber of Commerce Zuilding. Private emplangsjammer. Berkeihe Geld in beliedigen Beträgen, groß ober flein, auf Abde, Bianos, Angerdanssicheine, Annverund-Andrellicheine, Grundeigenthams Belüstiel. Perde und Magen, Schundiaden, truz, trzendwelde gute Gioperdeit, Ihr Onnt das Geld folori haden, vonn Ihr vorgrecht. Machanis prompte und ichnelle Strenung. Anvölund

Anleihen gemacht Chicago Grundeigenthum ju ben niebrigften Raten auf Binfen. Bau-Anleihen ju bequemen Bebingungen, Befonbere Facilitäten. Befonbere Privilegien bei Borausbezahlung Peabody, Houghteling & Co.